





THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN PRESIDENCE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART 日本 日子 とんせんさ material way a part of the part of the same of the CHEADAN BONNESS A R . S A P R A W. 医动物性 國際 化化二氯甲烷二甲二甲烷 國際 不知 电流 SERVICE A SERVICE Read of the state of the same A BARRAN CONTRACTOR DESIGNATION OF THE PARTY OF THE P. S. ST. St. St. St. St. St. St. St. Dalland of the same

<36610195680017

<36610195680017

Bayer. Staatsbibliothek

J. ca. 1 1168-4

## NOVA SUBSIDIA DIPLOMATICA

AD

SELECTA JURIS

# ECCLESIASTICI GERMANIAE

ET

HISTORIARUM CAPITA ELUCIDANDA
CONGESSIT ET EDIDIT

STEPHANUS ALEXANDER WÜRDTWEIN EPISCOPUS HELIOPOLENSIS SUFFRAGANEUS WORMAT.

TOMUS QUARTUS.



HEIDELBERGAE,
SUMTIBUS TOBIAE GOEBHARDT,
MDCCLXXXIV.





## AMICO LECTORI SALUTEM!

Contra-figneta, † huic Tomo IV. inferta fpeciali attentione digna funt, praefertim illud Wernheri, in quo Rota Moguntina

- † Contra-signetum, (1) Contra sigillum, (2) secretum, (3) sigillum secreti (4) hic signisticationis ejusdem sunt. (5)
- (1) Inter statuta S. Capellae Paristensis an. 1098. provisio de contra-signeto hujus tenoris recensetur: Extitit per eos concorditer ordinatum, videlicet, quod unum siet parvum signetum nuncupandum contrasignetum sacrae Capellae, quo in omnibus & singulis sinantiarum litteris & c. deinceps utetur & litteris & contrastibus eisdem una cum praesati dictae Sacrae Capellae appensione sigilli assigetur.
- (2) Hoc nomine, litteris omnibus expressis Contrafigillum; subin per abbreviationem contra-sig. &c.
  in ipsa epigraphe vocatur. vid. nouveau Traité de
  Diplom. T. II. p. 679. Du Fresne in Glossario sub
  voce sigillum ait: Dicitur interdum contra-sigillum in probat. Hist. Guinensis p. 398. 535. Castilionensis p. 35. 95. Montmorenc. p. 105. &c.
  Charta Henrici de Vergiaco senescalli Burgundiae
  an. 1246. Quia aliud sigillum tunc non habebam.

tina cum octo radijs vel potius crux duplicata circulo inclusa a sculptoribus, pictoribus alijs-

bam, contra-sigillo meo, quo utebar pro sigillo, praesentes litteras seci sigillari, promittens per praestitum juramentum, quod quoticscumque sigillum authenticum habuero, praesentes litteras vel similes de ipso saciam sigillari.

(3) In Sigillo Gerbardi Archiep. Mog. de an. 1253. primum apparet contra sigillum cum epigraphe: † SECRETUM GERHARDI ARCHIEPI MAG. In figillo Wernheri de an. 1264. contra figillo inscriptum est: † S. WERN. ARCHIEPI MA-GUNT. Inscriptio contra-sigilli in sigillo Gerbardi de an. 1295. haec est: † SECRETUM G. ARCHIEPI: MOGN. Apud Aubertum Miraeum in Diplom. Belgic. c. 89. charta extat Henrici IV. Imp. an. 1056. pro Ecclesia Nivallensi, in qua legitur: Henricus . . Nivialensis Ecclesia Francorum regno finitima permaximas calamitates saepe sustinuit: quod pater meus Henricus III. Imp. animo indoluit, adeo ut in confecratione, quam ad adventum suum reservari jusserat, praesentem se exhibens, pignora sacratissimae Virginis Gertrudis proprijs bumeris sanctuario importaret, locumque donis imperialibus exornans, de rebus ejusdem Ecclesiae praeceptum faceret, quodque specialis dilectionis indicium eft, non communi illud sigillo, sed fecreto suo signaret. Adde chartam Burkardi Archi-Episcopi Magdeburgensis apud Mencken S. R. Germ, T. III. p. 664. ubi: Et quia sigillo nostro ad praesens caremus, secreto sigillo nostro in praesentibus usi sumus an. 1310.

(4) Secretum sigilli exprimitur in probat. Hist. Guinensis. p. 522. in probat. Hist. Castilionensis p. 198.
figil-

alijsque artificibus in rotae figuram tandem efformata primo apparet. \*)

A

figillum secreti mei. in probat. Histor. Castilion. p. 66. 164.

(5) Contra sigillum, Contra signetum &c. nil aliud est, nisi sigillum minus tergo sigilli Majoris impressum. In diplomate Adolfi Archi Ep. Mog. apud Senckenberg in Floribus sparsis de Austraegis pag. 108. dicitur: urkunde dises briests versiegelt mit unserm zurucke uffgedruckten ingesigel. Datum Eltvil uff Montag Sant Audreas dag. Anno &c. LX primo. Adhibebantur autem, pro majori side & securitate diplomati concilianda. Interdum tamen etiam contra sigillum primarij sive Majoris sigilli vices supplevit, ut supra vidimus. Notat insuper Hontbemius Hist. Trevir. Dipl. Tom. I.

p. 838. quod contra figillum, quod fecretum quoque nominant & Clavem subin nuncupatum fuisse legerit.

\*) Hic observare oportet, quod 1) Crux commune Episcoporum insigne a temporibus antiquissimis jam suerit, id quod saepissime observare licuit in subscriptionibus Conciliorum, ubi Episcopus subscribens primo plerumque posuit crucem, dein suum nomen & Ecclesiae suae, addita voce: subscrips. 2) Crux multarum adhuc insigne sit Ecclesiarum Cathedralium nempe: Trevirensis, Coloniensis, Rigensis, Paderbornensis, Lubecensis, Spirensis, Havelbergensis, Virodunensis, Constantiensis, Merseburgensis, Fuldensis &c. 3) Insignia nummis prius dein sigillis suerint insculpta.
4) In nummis Moguntinis tempore Carolingicorum cusis crux appareat. 5) extent nummi crucibus signati, e quarum quatuor angulis radij-exeunt,

A Willigiso usque ad Wernerum trecenti effluxere anni & nullum rotae vestigium in figillis

rotas radiorum octo efformantes; 6), extent quoque nummi radiorum sex, quinque & quatuor, vid. Georg Gottlieb Plato Schreiben an H. V. Berberich nebst drey Kupfertafeln. Regensburg 1765, 1

Plures fortasse Rotam certa Ecclesiae Moguntinae insignia esse existimantes in errorem ducti in eoque
confirmati sunt ex visis rotis structurae Chori Metropolitanae versus Ecclesiam S. joannis, arcam
funerum (Leich-hof) & curiam Episcopalem
(Bischoff-hof) aevo Willigist applicatis. sed, hi
sciant, quod ejusmodi structurae templorum aliorumque aedisciorum publicorum opere, ut vocant, Gothico erectae extent quam plurimae in
Italia, Gallia, Belgio & Germania, in quibus ornatus ergo conspiciuntur tales rotae, praesertim in
summitatibus senestrarum, frontispiciorum murorumque lateralium in acumina desinentium &c.
quin quis sinistri quidpiam cogitet aut inde falsam
deducat sequelam.

Fabula, quod Willigifus fuerit Carpentarij filius, authorem habet Siffridum presbyterum saeculi XIV. scriptorem. Is forte legit, Willigisum humili prosapia natum, is quoque vidit rotas in structura Chori Metropolitani, & subito conclust, quod pater Willigist fuerit hamaxurgus. Huic fabulae penitus explosae jam non immoramur, sed solummodo addimus; humilem Willigist prosapiam respectu antecessorum in Cathedra Moguntina esse intelligendam, quam nempe tenuerunt ab Annis quadraginta vel Comitum vel Ducum vel Regum sanguine procreati.

Lon-



figillis deprehendimus. Werneri antecessor Gerhardus primus in contra signeto posuit Ecclesiae Moguntinae patronum S. Martinum.

Nunc demum durante sic dicto satali Germaniae interregno, cum Richardus Rex Romano-

Longius in hac re nunc non morabimur suo die ex filentio scriptorum Wiligiso coaevorum probaturi, quod Siffridus presbiter, Trithemius & Serrarius falsa narraverint.

Interim legi meretur Christoph. Frid. Ayrmanni Commentatio de Rota Moguntini Archi Episcopatus insigni. Giessae 1745.

Hace dum scribuntur, nova affertur conjectura de origine Rotae Moguntinae a. P. Josepho. Fuchs in der alten Geschichte von Maintz zweiten band p. 106. (Tomus hic usque pag. 382. impressus quidem, fed necdum completus nec publici juris factus est.) Memorat loc. cit. quod effossi fuerint lapides lateritij Legionum XIV. & XXII. rota infigniti, prout illos aeri incisos exhibet & inde deducit, quod rota fit sigillum Castri Veteris Maguntiaci, pag. 109. assumpta dein pro insigni Archiepiscopatus Moguntini &c. Contendit etiam reperiri numismata &c. fec. IX. Archiepiscopalia, in quibus rota occurrat &c. Sed, asserta haec sunt; quae ut solide comprobentur producendo numisma saeculi IX. infignitum rota, mecum exoptant omnes Historiae cultores, Scimus abunde, dari lapides varijs figuris pro varietate Legionum aut operariorum notatos; has autem figuras venditare pro Castrorum figillis; inconsultum foret ni temerarium &c.

manorum cum uxore sua (Werneri nostri sorore) in Angliam rediens affinem suum Archipraesulem Moguntinum constituisset Regni Vicarium, hic primus sigillo inseruit Ecclesiae Moguntinae insignia.

Nunc ad alterum Christiani Archi Episcopi Moguntini sigillum quod reperitur in documento montis S. Ruperti sub N. III. quo bona hujus monasterij pronuntiantur libera & in specialem protectionem suscipiuntur.

Repraesentatur ibi Archi Episcopus mitra & pallio ornatus, dextra pedum, finistra librum apertum tenens. Inscriptum sigillo est: † CHRISTIANUS DEI GRA SCE MAGUNTINE SEDIS ARCHI EPS.

Documenta Christiani residua subjungi-

- I. Christianus II. Ecclesiae collegiatae S. joannis concedit immunitatem ab exactione de bonis in Olmena superiore. desmit: Datum Maguncie Anno Domini MCCXLIX. V. nonas Octobris. Chartae huic, licet nulla sigilli in ea siat mentio, adpendet illud, quod supra exhibuimus. Joannis Tom. II. pag. 700.
- II Christianus II. concedit exemptionem Universitati in Hagen a jure & onere Advo-

IX

catorum. finis: In cujus facti memoriam damus vobis has litteras figilli nostri munimine roboratas. Datum Aschaffinburg Kal. Novembris anno Domini MCCXLIX. de Gudenus Tom, I. p. 608.

III. Idem bona monasterij montis S. Ruperti libera pronuntiat & in specialem protectionem suscipit. finis: Datum Pinguie XVI.
Kal. Martij Pontificatus nostri anno primo.
ex Impresso hujus Monasterij cum Originali
collato.

IV. Charta Christiani Archiep. quod curia de lapide possit altius aedificari. desinit: Actum Anno Domini MCCL. VII. Kal. Octobris Pontificatus nostri anno secundo. de Gudenus Tom. I. p. 612.

V. Christiani Archiep. în augmentum praebendarum Majoris Ecclesiae pia liberalitas. desinit: Ut autem hec nostra collatio robur obtineat perpetue firmitatis, presentem litteram sigillo nostro duximus muniendam. Datum Maguntie Anno Domini MCCLI. Idus Maji. Pontificatus nostri anno secundo. de Gudenus Tom. I. p. 616.

VI. Ejusdem charta super Archipresbyteratu in Pinguia. explicit: Ut autem hec prehabita robur obtineant firmitatis, nostro, Capituli nostri & johannis Prepositi supradicti sigillis litteras has presentes duximus roborandas. Datum Maguncie Anno M. CC. LI. IIII. non. junij. Pontificatus nostri anno secundo. de Gudenus Tom. III. p. 1116.

VII. Ejusdem Ordinatio: qualiter Decanus Major in publicis stationibus punire habeat absentes. finis: Presentem cedulam nostri sigilli munimine. duximus roborandam. Actum Maguntie Anno Domini MCCLI. de Gudenus Tom. I. p. 613.

#### XIX.

## \$IGILLUM GERHARDI 1. ARCHIEP. MOG.

ab an. MCCLI - MCCLIX.

Documentum, cui Sigillum Gerhardi hic delineatum fistitur, sub nro. I. in extenso damus. Sedet Electus mitra ornatus, pallio necdum decoratus pedum dextra, librum apertum finistra tenens. Inscriptum est sigillo: † GERHARD. DI. GRA. SCE. MAGUNT. SEDIS. ELECTUS. ET CONSECRATUS. ex parte aversa primum cernimus contra-signetum

netum \*) exhibens S. Martinum \*\*) equo insidentem, pauperi adgeniculanti dimidium chla-

\*) Contra signetum sive contra sigillum est sigillum figillo ex adverso oppositum; vocatur etiam sigillum fecretum aut figillum fecreti. Sunt, qui contra fignetis annumerant illas figillorum cavitates a tergo conspicuas, extremitate pollicis cerae molli impressas, quas praesertim in sigillis figurae ovalis seculorum XIII. XIV. & XV. saepe observare

liquit, id quod penitius indagari meretur,

De his contra - fignetis Dictionnaire raisonne de Diplomatique T. I. p. 289. M. le Moine pretend que les marques de pouce enfoncés un peu plus qu'a fleur dans l'envers d'un grand sceau de Cire encore fraiche & molle servirent quelque fois de contrescel; que le nombre de ces enfoncements ne fut point arbitraire & que le sceau de Thomas de Bourlemont Eveque de Toul de l'an 1331, portant au revers cinq cavités, offre un de plus anciens contre scels de cette nouvelle espece. Pour prouver que ces marques de pouce n'etoint arbitraires, il rapporte trois sceaux pendants à un meme acte, dont le plus honorable porte en forme de Contrescel deux empreintes de pouces, celui qui le suit dans l'ordre de dignité n'en offre qu'une; & le troisieme qui est d'un Prieur Conventuel n'en porte aucune. Dipl. pratiqu. p. 88.

Primum Contra - fignetum Trevirense in figillo Dietheri a Nassovia Archi Episcopi ab an. 1300-1307. notavit Honthemius Histor, Trevir, Dipl. Tom. II.

pag. 835. 837.

\*\*) Ab antiquissimis temporibus Ecclesiae Moguntinae Patronus colebatur S. Martinus Turonensium Episcopus.

chlamydis porrigentem. Cum inscriptione: † SECRETUM GERHARDI ARCHIEPI-SCOPI MAGUNTINI. infra circulum interiorem: S. MARTINUS E.

Inter Chartas Ecclesiae Collegiatae B. M. Virginis ad Gradus extat & aliud hujus Archi praesulis sigillum; sedet ibi in Faldistorio mitra pallioque ornatus pedum dextra & sibrum apertum tenens sinistra, scutulum cum littera G. supra pectus conspicitur. Inscriptio sigilli est: † GERHARDUS DEI GRATIA SANCTE MAGUNTINE SEDIS ARCHI EPISCOPUS. Contra-signetum supra descripto quam simillimum est.

Chartas Gerhardi I. collegimus fequentes.

I. De Obedientijs Ecclesiae Collegiatae Frideslariensis =

Gerhardus Dei gratia fancte Maguntine fedis Archi Episcopus facri Imperij per Germaniam Archi-Cancellarius dilectis in Christo Decano & Capitulo Ecclesie Frislariensis salutem in Domino. Licet auctoritate Concessionis

scopus. conferatur Commentatio nostra de Baptisterio Moguntino pag. 30. seq. addatur sigillum Mathiae sanctae Magunt. sedis Electi, quod paulo infra sumus exhibituri.

sionis a sede Apostolica tam nobis quam bone memorie Domino Sifrido & postmodum Domino Christiano predecessoribus nostris facte proventus illos Ecclesiae vestre, quos Obediencias \*) nuncupatis, expetiverimus a vobis tamquam Ecclesiastica beneficia per indultum nobis temporis spacium obtinendos, instructi tamen, quod ijdem redditus, etsi obedienciarum nomine appellentur, pocius falaria eorum, qui prebendas vestras colligunt & ministrant, quam Ecclesiastici sunt proventus, ecce respectu devocionis vestre, quam circa. nos frequencius experimur, hujusmodi cedimus questioni, reddentes vos per has nostras litteras cerciores, quod diebus nostris nullius occasione indulgencie impetrate a sede Apostolica vel etiam impetrande, prefatas a vobis obediencias expetemus, contenti, quod juxta tenorem concessionis Apostolice simplicium prebendarum, que jam vacant, vel fi quas vacare in Ecclefia vestra continget, percipere debeamus proventus. Cottidianis illis distribucionibus dumtaxat exceptis, que in Anniversarijs defunctorum Canonicis tantum presentibus exhibentur. Datum Maguncie Anno Domini Millesimo CC°LII°. II. Kal. julij Pontificatus nostri anno primo.

II.

<sup>\*)</sup> Vid. Subsidior. Diplom. Tom. X. pag. 2.

- II. Gerhardi I. Archi Episcopi Mog. traditio mansorum nomine feudi Castrensis & haereditarij. explicit: In testimonium hujus rei presentes litteras nostro & Capituli nostri sigillis duximus roborandas. Actum Maguncie Anno Domini MCCLII. XI. Kal. julij. Pontificatus nostri anno primo. de Gudenus Tom. I. pag. 928.
- III. Ejusdem: de furto a duobus Canonicis juxta veterem rigorem Ecclesiasticum graviter punito. simis: Ea . fecimus & nostri ac capituli nostri sigillorum munimine roborari. Datum Maguncie XIII. Kal. Februarij Anno Domini MCCLIII. Pontificatus nostri anno secundo. de Gud. Tom. I. pag. 628.
- IV. Authoritate Gerhardi Archi Ep. Mog. dissensio inter cives Moguntinos & Dynastam de Hohenfels quoad Castrum Weissenau suborta componitur. finis: presentem litteram sigillo nostro duximus roborandam. Actum Maguntie Anno Domini MCCLIII. Pontificatus nostri anno primo. II. nonas februarij. de Gud. Tom. I. pag. 631.
- V. De jure apothecarum ante atrium Ecclefiae Majoris. terminatur: Datum Maguntie Anno Domini MCCLIII. III. Idus Februa-

rij Pontificatus nostri anno primo. de Gudenus Tom. I. pag 632.

VI. Castrum Starckenberg Comiti Leiningensi a Castrensibus proditorie assignatum, qua ratione recuperatum suerit? finis: Datum Maguncie Anno Domini MCCLIII. Idus Februarij. de Gud. Tom. I. pag. 633.

VII. Gerhardi Archiep. Mog. mandatum de coercendo per excommunicationem Eppensteinio pro illatis violentijs ac injurijs in homines villae Birgstadt. explicit: Datum seligenstadt Anne Domini MCCLIII. VIII. Kal. Marcij. de Gudenus Tom. I. pag. 635.

VIII. Decimae Hechtsheimenses acquiruntur a Capitulo B. M. V. ad Gradus titulo permutationis erga curtim capellae in Odernbeim. finis: Ea conscribi justimus & nostri ac Capituli Maguntini nec non eorum, ad quos ea res pertinet, sigillorum munimine fecimus roborari. Acta sunt hec Moguntie. Anno Domini MCCLIII. nono Kalendas Aprilis Pontificatus nostri anno primo. joannis Tom. II. pag. 657. Idem in spicileg. pag. 152.

IX. Gerhardus Archiep. Mog. monasterio S. Crucis in Gotha protectorium concedit. explicit: Datum Erfordie anno Domini MCCLIII.

MCCLIII. VIII. Kal. Maij. Pontificatus noftri anno tercio: Sagittarius hist. Goth. p. 63. Falckenstein Thuring. Chron. Tom. III. pag. 1154.

X. Conventio interimistica inter Gerhardum Archi Episcopum & Marchionem Misniae Henricum tum proprio tum tutorio Pueri de Hassia nomine quoad seuda morte Henrici ultimi Thuringorum Landgravij consolidata. sinis: presentem paginam . . . & nostri ac Capituli nostre Ecclesse Maguntine . . sigillorum munimine decrevimus roborari. Actum apud Udenstete Anno Domini MCCLIIII. XVII. Kal. junij. Pontisicatus nostri anno tertio. de Gudenus Tom. I. p. 639.

XI. Ecclesia parochialis in Ostrich confertur Collegio S. Victoris. terminatur: Datum Scarpinstein Anno Domini MCCLIIII. nonis Decembris Pontificatus nostri anno tercio. Joannis Rer. Mog. Tom. II. pag. 600.

XII. Consensus Gerhardi Archi Episcopi super Ecclesiam in Osterna. desinit: Datum Maguntie Anno Domini MCCLIIII. XVI. Kal. januarij. Pontificatus nostri anno tertio. de Gudenus Tom. I. pag. 650.

XIII.

XIII. Lumen perpetuum fundatur in aede S. Petri. finis: presentes litteras nostro sigillo fecimus insigniri. Actum anno Domini MCCLV. XVII. Kal. Febr. Pontificatus nostri anno tercio. Joannis Tom. II. pag. 479.

XIV. Parochialis Ecclesia in Seligenstade incorporatur monasterio ibidem. finis: Datum Miltinberg anno Domini Millesimo ducentesimo quinquagesimo quinto. II. Idus Maji. Pontificatus nostri anno quarto. Weinchens Navarchia Seligenstadt: pag. 105.

XV. Gerbardus Archiep, monasterio S. Albani Ecclesias parochiales in Bodenbeim & Undenbeim incorporat, desirit: Datum Mogancie Anno Domini MCCLV. XV. Kal. sept. Pontificatus nostri anno IIII. Joannis Tom. II. pag. 762.

XVI. Gerhardi Archiep. Mog. diploma, quo controversiae inter Custodes Ecclesiarum Collegiatarum & plebanos agitatae de sepulturis & ministrandis sacramentis modus est statutus. finis: Datum Maguntie Anno Domini MCCLV. Idus septembris Pontificatus nostri anno tercio. le Gudenus Tom. I. pag 652.

XVII. Gerhardi Archiep. Synodica contra violatores libertatis Ecclefianicae. explicit:

Nov. Subfid. Pars IV. b Da-

Datum Maguntie II. Kalendas Maji Anno Domini MCCLV. Schannat Collect. Conc. Tom. III. pag. 586.

XVIII. Gerhardus Archiep. bona Collegij S. Stephani in Oher - Ulmen sita ab omni exactionum onere liberat. desimit: Datum Maguncie VII. Idus Februarij Anno Domini MCCLVII. Joannis Tom. II. p. 537.

XIX. Gerhardus A. concedit indulgentias benefactoribus hospitalis in Gotha. finis: Datum Maguntie anno Domini M.CC.LVIII. Kal. Aprilis. Tenzel Suppl. II. hist. Goth. pag. 606.

XX. Templum S. Catharinae Oppenhemij erigitur a Gerhardo Archiep. in parochiam. explicit: presens scriptum nostro & Capituli nostri ac Prepositi presati sigillis secimus communiri. Datum Maguntie V. Nonas julii anno Domini MCCLVIII. de Gudenus T. I. p. 660. Trithem. Chron. Sponh. p. 283. Lunig spicil. Eccles. fortsez. 1. Th. p. 38.

XXI. Collegialis S. Victoris in urbem translatio a Gerhardo Archiep. expetita. finis: Datum Maguncie anno Domini MCCLVIIII. XVIIII. Kalend. februarij. Joannis Tom. II. pag. 600.

XXII.

XXII. Quomodo Archipraesul Gerhardus avulserit coenobium montis S. Disibodi ab ordine D. Benedicii, tradideritque ipsum monachis Cisterciensibus. terminatur: presentes litteras nostri & Capituli nostri sigillis secimus communiri. Actum Moguncie Anno Domini MCCLIX. nono mensis Marcij. de Gudenus Tom. I. pag. 664.

XXIII. Monachis Difibodenbergensibus alibi dispersis facta provisio. finis: In cujus facti memoriam presentem litteram nostro & Ecclesie Moguntine sigillis duximus roborandam. Actum & Datum Moguntie X. Kal. julij Anno Domini MCCLIX. de Gudenus Tom. I. pag. 666.

XXIV. Gerhardus iter aeternitatis jam jam ingressurus magna cum sollicitudine suam excussit conscientiam. explicit: Datum Erfordie X. Kal. Octobris Anno Domini M.CC.LVIIII. de Gudenus Tom. IV. pag. 894.

#### XX.

## SIGILLUM WERNHERI ARCHIEP. MOG.

ab an. MCCLIX - MCCLXXXIV.

Litterae, quarum breve sub nro. II. proferimus argumentum, sistunt nobis Wernheri Electi Sigillum in persona clerici stantis capite aperto & manu sinistra librum tenentis. Inscriptionem hanc sigillum refert: † WERN-HERUS DEI GRA MAGUNT. SEDIS ELECTUS.

Alterum & maxime notandum Wernberi figillum adpendet Diplomati quos is libertates & privilegia Ecclesiae Collegiatae Bingensis anno 1264. confirmavit. vid. nro. XIV. Repraesentat Archi Episcopum mitra & pallio ornatum in Faldistorio sedentem pedum dextra & sinistra tenentem librum cui inscripta sunt verba: PAX VOB. scutulum cum cruce supra pectus conspicitur. in margine sigilli legimus: † WERNHERUS DEI GRA SANCTE MAGUNTINE SEDIS ARCHIEPS. in area: IMPERII PER GERMANIAM ARCHICANCELLARIUS. Contra-signetum exhibet

exhibet rotam \*) cum octo radijs (vide praefat.) & inscriptione † WERN ARCHIEPI MAGUNT.

Nunc

) Rota Archi Episcopatus Moguntini insigne hodiernum in figillis huc usque nondum vifa nunc demum primo occurrit, uti & tit: Archicancellarius &c. a seculis jam in subscriptionibus Imperialium Diplomatum, in proprio autem diplomate a Sifrido III, adhibitus vid. de Gud. Tom. I.

pag. 550.

Oetter Wappenbelustigung drittes Stuck pag. 64. fq. ait, quod primum contra fignetum Gerbardus II. Archi - Episcopus an. 1294. sigilli sui tergo imprimi fecerit. Cl. D. Gebhardi genealogifche Geschichte 1 Band, pag. 605. afferit, quod anno 1294. Rota primum figillo Archi Episcopali Moguntino a tergo impressa fuerit. sed ambo secuti funt Syllogen pag. 324. & Codicem Diplomaticum Tom. I. pag. 880. Ill. Dni de Gudenus, cui nostra Gerhardi I. & Wernberi contra figneta videre datum non fuit; alias profecto loc. cit. ubi profert litteram incorporationis Ecclesiae parochialis in Urleben a Gerhardo Archi Episcopo Moguntino an. 1294. factae, hanc non appoluisset notam: figillum appenfum repraesentat figuram Archi Episcopi in consueta forma. Dorso vero impressa est rota, quam Gerbardus hicce (secundus est) inter Archi Episcopos Moguntinos primum gerere cepit, his circum scriptis verbis: SECRETUM GERHARDI ARCHIEPI MAGUNT. Eandem notam de Gudenus adposuit Approbationi Confraternitatis institutae nuper a Chori focijs sive Vicarijs Ecclesiae Metropolitanae an. 1294. ubi in fine addit : ferretum ngilism a tergo rotam exhibet, estque hic

Nunc ad Diplomatum Wernheri Argumenta, quae magno numero suppeditavit collectio nostra; haec inter proferenda duximus etiaminedita quaedam:

- I. Pronuntiatio inter Ecclesiam Frideslariensem & Conradum de Elbede super varijs gravaminibus.
- W. \*) Dei gracia Sancte Moguntine sedis Electus dilecto in Cristo Abbati monasterij de Capella (a) salutem in Domino. Cum proponerent Decanus & Capitulum Ecclesie Fritslariensis se multo tempore spoliatos per Contradum

Gerhardus omnium Electorum primus, qui cam in medio produxit.

Ipsissimum Wernberi sigillum quoad partem anticam vidimus in ejusdem litteris indulgentiarum anno MCCLXV. IIII. Idus Maji in savorem Eremi Augustinianae, quae Moguntiae est, benigne concessis; pars postica vero coatra signeto caret.

Interim legi merentur ea, quae Gebhardi loc. cit. de rota Moguntina protulit. Nos hac de re fortal-

fis alibi.

### \*) Wernberus.

(a) Capella Ordinis Praemonstratensis Abbatia in Hafsia inferiore sub tractu Archidiaconali Praepositurae
Frideslariensis, vid. Dioecesis Mog. Tom. Ill pag.
410. 573. addenda est haec Abbatia nostro monasteriorum elencho notitijs Ilbenstadiensibus praemisso.

radum militem de Elbede fuarum proventibus prebendarum & proinde tam judices sedis nostre quam ordinarius judex loci ad excommunicacionis & interdicti fententias processerint tanquam ex delicto notorio ad ipsius Capituli instanciam contra eum, tandem partes hinc inde super questione presata ordinacioni nostre & arbitrio se simpliciter commiserent per litteras suas & etiam viva voce promittentes, quod adimplebunt fideliter & fervabunt quicquid eis injunxerimus ex hac parte. Attendentes igitur presentis temporis maliciam, prefertim hoc quod respectu immensitatis dampnorum Ecclesie illatorum idem miles non penitus est solvendo, pronunciamus taliter arbitrando. Idem Cunraelus prestabit publicum juramentum quod in antea Ecclesiam Frislariensem proteget & defendet totis suis viribus excluso penitus omni dolo & bona fide inducet amicos suos & confanguineos ad id ipsum. Accedet etiam personaliter ad ipsam Ecclefiam cum fexaginta ad minus fue condicionis viris feu alijs nobilibus pro delicto fco, ab iplius Ecclesie Capitulo veniam petiturus & crucem occasione ipsius in choro dicte Ecclesie depositam proprijs Ievaturus manibus juxta morem. quodsi forte periculosum hac vice sibi propter hostilitatem quamcunque incrare Fris-



Frislariense oppidum arbitretur, procurabit & faciet quod id miles honestus de sua cognacione adimpleat ejus vicet Homines quoque feu mancipia Ecolefie Frislariensis que hactenus fub fua tenuit fervitute, eidem absque impedimento & difficultate dimittet. & quoniam ad quedam predia ipfius Curradi & ejus fratris pensionarij Ecclesie Frislariensis decimas fuas tempore melfium hactenus deducere funt artati, Conradus idem ipfam violenciam imposterum eis tollet & bona side studebit laborare, quod nobilis Domina Relicta Ducis Brabancie in villa illa que Wernhenne vocatur, similem eis tollet molestiam & gravamen modis eciam quibus oportunum fuerit & ipse valuerit, compellet habitatores locorum de quibus Ecclefie ipsi sunt persolvendi redditus aliqui quos ipse non fustulit, nec eciam Ecclesia tempore hostilitatis quam exercuit in eandem ut adhue Ecclesie ipsi solvant ceterum procurabit & faciet quod Ecclesia ipsa per ipsum habebit possessiones & bona proprietatis titulo perpetualiter & sine contradiccione ctijuslibet obtinenda, que singulis annis in dictis redditibus duodecim vel ad minus valeant decem libras, quorum percepcionem & posschlonem proventuum Ecclesia Frislariensis conti--1.14

continuo nanciscatur. Quodsi forsan que de bonorum hujusmodi affignacione premifimus, nequiverit vel noluerit ducere ad effectum, conferant ipse & frater flus cum heredibus suis Frislariensi Ecclesie de nostro consensu jus patronatus quod in Ecclesia de Vorschucze nostre dioc: obtinere dicuntur & illi adiciant redditus duarum librarum vel viginti marcas argenti de quibus tanti redditus comperiuntur. ipsamque Ecclesiam statim vacare procuret de bona voluntate Rectoris ipsius alias sine nota cujuslibet pravitatis. Procuret eciam fi potuerit conferre memorate Frislariensi Ecclesie sine contradiccione & lite jus patronatus Ecclesie sancte Marie extra muros Frislarienses ex promissione nostra perpetuo obtinendum, aliquin efficiat & procuret jus patronatus Ecclesie in Ceme prefate nostre dioc. adjectis ei duarum librarum redditibus conferatur Frislariensi Ecclesie supradicte, cujus capitulo auctoritate commisse nobis arbitrarie potestatis injungimus ut prescriptam satisfaccionem acceptent, recipiant & observent. Mandamus igitur tibi, quatinus hoc procures fideliter laborando, quod dictus miles prout in arbitrio decrevimus statuendum, plenam & fufficientem faciat securitatem quod ante Accenb 5

Ascensionis Dominice festum perducat omnia & singula que premisimus, ad essectum & postquam sub pena ducentarum marcarum argenti ipsam prestiterit per sidejussores ydoneos caucionem quod usque ad prescriptum terminum singula compleantur, ex tunc prolatas in eum sentencias supradictas juxta formam Ecclesie nostra auctoritate relaxes, injungens ei alias penitentiam salutarem. Datum apud Ameneburg XIII. Kal. Decembris Anno Domini M.CC.LVIIII.

H. Wernhero Archiep. electo precaria a Clero Moguntino concessa.

Wernherus Dei Gratia Sancte Moguntine sedis Electus dilectis in Christo Prelatis & Capitulis universis Civitatis Mogunt. salutem in Domino. Cum ad Ecclesie nostre debita relevanda in hoc duxeritis concordandum quod quelibet Ecclesia contribuat unam precariam pro vestris Ecclesis & beneficijs universis quarum pretium in solutionem debitorum hujusmodi convertatur ut hoc Ecclesie vestre commodius facere possint vobis duximus indulgendum ut ad opus precariarum talium quelibet ecclesia retinere valeat prebendam proximo vacaturam sirmiter promittentes super hoc litteras Apostolicas obtinere etiam sir

jam fint in ecclesijs vestris aliqui sedis Apostolice provisionis gratiam exspectantes aut etiam si de novo aliqui provisionis similis litteras in antea impetrarent. Ceterum placet nobis quod Capitula vestra fi qua facere hoc voluerint precarias ipsas emant ad dies alicujus certe' persone juxta cujus vite spatium fructus ipfos percipiat & non ultra. Indulgemus etians vobis ut si aliqua Ecclesia antequam vacet prebenda precarie servitura de suo per aliquos annos precariam ministraret eadem totidem annos recipiat de prebendis postmodum vacaturis quotquot ipfa de fuo inventa fuerit prerogaffe fic tamen quod preter alios annos qui forte cedunt Ecclesiis de prebendis singulis recipiat tantummodo annum unum, placet etiam nobis quod inter vos firmiter statuatur quod nullas umquam detis nobis vel fuccessoribus nostris precarias quo usque omnes Ecdesie de precarijs hujusmodi fuerint omnimodis expedite & prebende que precarijs prius datis deserviunt & nunc dandis deservient ad Ecclesias libere redierint & personis fuerint affignate, nam & hoc firmiter volumus observare. Ad hec nullo umquam tempore petemus aut recipiemus in Ecclesijs vestris auctoritate nostra vel etiam superioris fructus Prelaturarum vacantium quarumcunque. Datum apud

apud Frankenfort II. Idus Aprilis Anno Domini M°CC°LX.

- III. Wernheri Archiep. Mog. confensus in translationem Collegij S. Victoris in Urbem faciendam. desinit: Datum apud Erinvels anno Domini MCCLX. X. Kalend. Maji. Joannis Tom. II. pag. 601.
- IV. Wernberus A. M. Monasterio Hegene confirmat decimam in Enneken. explicit: presens scriptum nostro & E... sigillis secimus communiri... Datum & actum III. nonas septembris anno Domini MCCLX. Kuchenbecker anal. Hass. Coll. 8. p. 284.
- V. Wernheri A. M. charta de collatis. Dynastae Hanoviae seudis reversis ad ipsum ex obitu Conradi a Dornhurg. sinis: Actum & Datum Maguncie Anno Domini MCCLXI. quarto nonas sebruarij. Consecrationis autem nostre primo. de Gud. Tom. I. pag. 679.
- VI. Sententia excommunicationis a Wernbero A. M. lata in Concilio Moguntino adversus Sophiam Brabantinam & filium ejus Henricum. definit: Actum in Concilio Maguntino Anno Domini MCCLXI. feria quarta post octavam Paschae. de Gudenus Tom. I. p. 680.

VII. Wernherus A. M. Fratribus S. Dominici concedit licentiam praedicandi &c. finis: Datum apud Wunnendal anno Domini MCCLXI. XI. Kalend. junij. Joannis Tom. II. pag. 851.

VIII. Idem confirmat resignationem molendini piscinae &c. a Burchardo comite de Brandenberg monasterio S. Crucis sactam. desinit: Datum apud Aschaffenburg Anno Domini MCCLXI. non. januarij. Sagittar. hist. Goth. pag. 65.

IX. Idem qua Praepositus S. Petri Canonicis ibidem administrationem praebendarum relinquit. finis: Actum apud S. Petrum anno Domini MCCLXII. sexto non. Martij. Pontificatus nostri anno secundo. Joann. Tom. II. pag. 489.

X. Idem Collegio S. Stephani unit parochiam in Nackenheim. definit: presens scriptum sigilli nostri munimine secimus roborari. Actum Anno Domini MCCLXII. Idus Augusti. Joannis Tom. II. pag. 538.

XI. Notitia Wernheri de electione Praepofiti Aschaffenburgensis. explicit: presentem cartam.. nostro... sigillorum munimine roborari (secimus) Actum Maguntie Anno DomiDomini MCCLXII. VIII. Idus septembris. de Gud. Tom. II. pag. 315.

XII. Wernheri A. M. Consensus super decima vini in Hentschuchsheim. finis; Datum Wunendal X. Kal. Decembris Anno Domini MCCLXIII. de Gud. Tom. I. pag. 709.

XIII. De mille marcis ad pondus Trecenfe, in quibus Wernerus tenebatur Camerae
Apostolicae addivisis Clero seculari & Regulari per Commissarium Pontificis, desimit: Datum Moguntie Anno Domini MCC sexagesimo
quarto H. Idus Marcij. de Gudenus Tom. I.
pag. 710.

XIV. Wernherus Archiep, Mog. confirmat juna & Libertates Ecclesiae Bingensis.

Wernerus Dei gratia Sancte Maguntine sedis Archi Episcopus, sacri Imperij per Germaniam Archi-Cancellarius Universis Christi
sidelibus salutem in Domino sempiternam. Pastoralis officij debitum id exquirit, ut Ecclesias, quarum curam & solicitudinem nobis a
Deo commissam gerimus non solum in dandis
sibertatibus respicere, sed in datis etiam teneamur sideliter consovere; Inde est, quod
cum nos Ecclesie beati Martini in Pinguia libertates per litteras felicis recordationis Arnoldi

noldi antecessoris nostri concessas, non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua parte sui viciatas, sub vera bulla ejusdem Arnoldi de verbo ad verbum vidimus in hunc modum; C. In nomine sancte & Individue Trinitatis. Notum igitur sit omnibus Christi fidelibus tam presentibus, quam suturis, quod Ego Arnoldus Dei gracia Moguntinensis sedis Archi-Episcopus animadvertens &c. vid. supra in Arnoldo sub nro. XIII.

## Finis Diplomatis:

Acia sunt autem hec anno Dominice Incarnationis M°C°LX°. Indictione VIII. Regnante Friderico gloriosissimo Romanorum Imperatore bujus nominis primo, anno vero Imperiali VIII. vid. de Gudenus Tom. III. pag. 1059.

Nos qui decorem Domus Dei diligimus & cultum divini Numinis cupimus ampliare, volentes privilegium hujusmodi in vigorem prisfinum reformare, ejusque deperdita reftaurare, libertates ejusdem privilegij predictas in fingulis fuis articulis auctoritate prefentium renovantes & confirmantes statuimus firmiter inhibendo, ne numerus duodecim fratrum Canonicorum memorate Pinguensis Ecclesie per interpositionem alicujus Vicarij minuatur, & ne Prepositi, qui pro tempore ibidem suerint,

jus Canonie aut prebende habeant, sed solum Prepositure sue stipendijs sint contenti. Licet autem per abusionem, desuetudinem vel negligentiam actum sit contra hec, aut si qua alia premissorum, propter quod secundum statuta canonica & sanctiones legitimas sepedicta Pinguenfis Ecclefia privilegium mereretur amittere, tamquam abula concessa sibi libertate; volumus tamen & hac nostra edictali renovatione, nec non confirmatione in perpetuum valitura volumus irrefragabiliter & fanctimus, quatinus temporis alicujus prescriptione seu quacumque alia juris vel facti exceptione non obstante libertatum hujusmodi indulta vigori pristino restituantur, & secundum omnes ac fingulas sui partes inviolabiliter observentur. si quis autem contra hec venire presumpserit, indignationem Omnipotentis Dei beati Martini & nostram, penamque anathematis, quam ex nunc in transgressores hujusmodi, proferimus, se noverit incurrisse. Acta funt hec Maguncie Anno Dominice Incarnacionis M° CC° LX° IIII. XV°. Kalendas Maji. \*)

XV.

<sup>\*)</sup> Has ordinationes ab Arnoldo & Wernhern Archi-Episcopis Moguntinis factas Clemens IV. PP, ad instantiam Canonicorum Pinguensium litteris Apostolicia

XV. Compositio inter Comitem Palatinum Rheni Ducem Bavariae & Wernerum Archi Episcopum Moguntinum super proprietate Castri & Oppidi novi Winbeym. finis: Sigilla nostra presenti scripto . . . duximus appendenda. Datum & actum apud Hemmingesbach Anno Domini MCCLX quarto pridio nonas junij. de Gudenus Tom. II. pag. 148.

XVI. Wernerus Archiep. Mog. confirmat arbitrium in causa monasterij Heusdorff & Henrici de Appolde latum. desinit: Datum apud Aschaffenburg anno Domini MCCLXIIII. VI. Kalend. Novembris. Falckenstein Thuringische Chron. Tom. III. pag. 1253.

XVII. Wernerus Archiep. Mog. Abbati Eberbacensi variorum parthenonum ord. Cisterc. curam committit.

Wernerus Dei gratia fanctae Moguntinenfis fedis Archiepifcopus facri Imperij per Germaniam Archicancellarius Dilecto in Christo Abbati

stolicis Perusij anno MCCLXVI. X. Kal. Martij datis confirmavit.

Charta Arnoldi superius allegata est tanto memorabilior, quod pius Praesul in Vigilia S. Joannis Baptistae ex Binga domi redux, die postero horrenda civium suorum rabie suerit trucidatus.

Nov. Subsid. Pars IV.

Abbati Eberbacensi salutem in Domino, Cum nos de vestra discretione confisi, de Gottesthal de Dale, de Oppenheim & de Syon Ecclesias & Conventus Cister. Ordinis nostrae Dioecesis in spiritualibus tibi duximus committendum, ut idem tuum monasterium ad falutem animarum Conventuum eorundem. imo etiam in tuorum remedium peccatorum utilius & efficacius valeas exequi, cum aliquae non fint incorporatae ordini, plenam tibi auctoritate praesentium concedimus potestatem, omnium personarum, locorum istorum confessiones audiendi, poenitentias injungendi, ab excommunicationis vinculis & de quibuslibet occultis, juxta quod ipsimet posfimus, absolvendi, reformandi etiam & corrigendi fingula in eisdem ecclefijs, quae correctione & reformatione cognoveris indigere. Liceat insuper tibi alijs fratribus tuis ad hoc idoneis committere vices tuas, contradictores & rebelles per censuram Ecclesiasticam compescendo. Dat. apud Wunnendal Anno Domini MCCLXV. III. Idus Marci.

XVIII. Wernherus confirmat jus patr. Ecclesiae parochialis in Wende. finis: Datum Maguncie anno Domini MCCLXV. VI. Idus Maji. Böhmer observat. jur. Can. pag. 291.

XIX.

XIX. Idem confirmat indulgentias Augufinianis concessas. desinit: Datum Maguntie quarto Idus Maji anno Domini MCCLXV. Joannis Tom. II. pag. 845.

XX. Desiccatio paludis apud Starckenberg. explicit: Datum Moguntie VII. Idus julij Anno Domini MCCLXV. de Gudenus Tom. I. pag. 712.

XXI. Ecclesia parochialis in Sponheim monasterio ibidem incorporatur. finis: fecimus presens scriptum...nostro & ... sigillorum munimine roborari. Actum anno Domini MCCLXV. VII. Idus julij. Trithem. Chron. Sponh. pag. 286.

XXII. Wernherus concedit Augustinianis facultatem concionandi. definit: Datum Moguncie anno Domini MCCLXV. VII. Idus julij. Joannis Tom. II. pag. 846.

XXIII. Das das ungelt eynem Ertzhischoff zeu Meintze zeu gestanden und das es die burger zeu Meintze dem stiffte bezalt han.

Wernher von Gottes gnaden des heiligen Stuls zeu Mentze Ertzbischoff des hiligen Romischen riches durch dutsch Lande Ertzeantzeler unsern lieben jnn Got Dechan und dem gantzen capittel des dums zeu Meintz grusse

a heile

heile unde liebde in den herren want ir tzu nutz unser Kirchen uns dryhundert marcke colfcher phennige geluwen habt mit frien willen sehent uff das wir uch folliglichen Schadeloifs und ficher halten so verpinden und bezeugen wir uch genwertiglichen unser ungelt in der statt Meintze welche ungelt, die burger daselbs uns gebent das jr das von sant Jacobtag nehst kommende als lange sament bis das jr folich geluwen gelt, volliglicher widder habt, uwer heubt gut wers aber das das jr enigerley krait ader gepreche dirr die burger ader ander wer die wern haben wurdent das jr destamynner mochtent gesammen uwer schult sehent wir glouben in gutten truwen das wir ufsgescheiden gantz alle beschiese und argeliste uch sust von unsern guten und rendten halten wollen schadlois. Dat aput Castele anno Domini millesimo CC°Lxv°. iiii. Idus julij. Vitiofa funt, quae protulit de Senckenberg in Meditat. pag. 518 & 521.

XXIV. Wernherus Archi Episcopus Moguntinus donationem Ecclesiae in Gentzingen Ecclesiae Moguntinae sactam confirmat. finis: Datum Moguntiae anno Domini MCCLXV. X. Cal. Octobris. Trithem. Chron. Sponheim. pag. 286. Lünig spicil. Eccles. 1. Th. Forts. pag. 39.

XXV.

XXV. Canonicis Ecclesiae Metropolitanae Moguntinae facta donatio Ecclesiae parochialis in Heppenheim. explicit: Datum Maguntie Anno Domini MCCLXVI. nonas Februarij. de Gudenus Tom. I. pag. 713.

XXVI. Fratres Eremitae S. Augustini Erfordiae recipiuntur.

Wernerus Dei Gratia Sancte Maguntine fedis Archi Episcopus facri Imperij per Germaniam Archi Cancellarius dilectis in Christo Priori & Fratribus Eremitis ordinis fancti Augustini falutem in Domino. Testimonio presentium placet nobis & liberam damus vobis licentiam, ut in civitate nostra Erfordia recipiatis vos ad manendum ibidem sine juris prejudicio alieni, ut etiam in alienas messes non mittatis temere falces vestras. Datum Maguncie anno Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo sexto, quarto Kalendas Martij.

XXVII. Wernherus Archi Episcopus Moguntinus Collegio Sancti Stephani adunat parochiam in Sarmsheim. finis: In cujus facti memoriam ac debitam firmitatem literas has conferibi fecimus & nostrorum sigillorum munimine roborari. Actum Anno Domini MCCLXVI. XIIII. Kalend. April. Joannis Tom. II. pag. 538.

XXVIII.

XXVIII. De libertate Decimae in Virnbeim. finis: presentes litteras sigilli nostri munimine fecimus roborari. Datum apud Lacum anno Domini MCCLXVII. in die beati Bartholomei Apostoli, de Gudenus Syllog. pag. 254.

XXIX. Wernberus Archiep. Mog. confirmat donationem juris patronatus in Matstat Heusdorffensibus factam. desinit: Datum Maguncie Anno Domini MCCLXVII. II. nonas Novembris. Thuringia facra pag. 353.

XXX. Idem Ludovici Praepositi Collegio S. Victoris factas donationes confirmat. finis: Actum in Ecclesia S. Victoris Magunt. Anno Domini MCCLXVIII. in die beatorum Fabiani & Sebastiani. Joann. Tom. II. pag. 602.

XXXI. Poenae in Reinoldum militem ob damnum Canonicis S. Petri illatum statutae. explicit: Datum Maguntie Anno Domini MCCLXVIII. in Divisione Apostolorum. Joann. Tom. II. pag. 480.

XXXII. De Comparato per Coenobitas Vallis S. Georgij quodam praedio a Ludovico de Wangenheim eique attinente capella in Eseneberg, terminatur: Datum Erfordie Anno Domini MCCLXVIII. secundo nonas Novembris, de Gud. Tom, I. pag. 722.

XXXIII.

confirmat parthenoni Padenhusano collationem parochialis Ecclesiae in Bickenbach provenientem ex pia liberalitate Dynastarum de Hanau, Weinsperg & e. finis: in testimonium nostris sigillis duximus muniendum. Actum & datum Maguntie Anno Domini MCCLXVIII. VII. Kal. Decembris. de Gud. Tom. 1. p.723.

XXXIV. Ejusdem traditio jurium suorum ad Castrum Homburg super altare S. Martini. desinit: Actum Anno Domini MCCLXVIII. feria quarta ante sestum B. Andree Apostoli. de Gudenus Tom. I. pag. 724.

Ii Metropolitani in Gavia (in dem Gau) concessa immunitas a quolibet genere serviendi. finis: Paginam presentem. appensione sigilli nostri duximus muniendam. Datum Maguntie Anno Domini MCCLXVIII. II. Kal. Decembris. de Gud. Tom. I. pag. 725.

XXXVI. Ejusdem rescriptum, quo Dominicanis Mog. vicum, domui eorum adjacentem in usus liberos convertere permittit atque Ecclesiae noviter erigendae primarium lapidem ponere pollicetur. desinit: Datum Maguncie Anno Domini MCCLXIX. Dominica invocavit. de Gud. Tom. II. pag. 666.

c 4 XXXVII.

XXXVII. Compromission inter Wernherums A.M. & Albertum Ducem Brunsvicensem. definit: Acta sunt hec Anno Domini MCCLXIX.
VIII. Idus Maji. hoc est quarta feria ante sestrum Pentecostes. Scheidij Origines Guelsicae
Tom. IV. praes. pag. 11.

XXXVIII Instrumenti super libertate Cleri Wormatiensis recognitio a Wernhero Archi Episcopo sacta. sinis: in testimonium hujus rei dedimus has litteras sigillo nostro munitas II. nonas julij anno Domini praenotato (MCCLXIX) Schannat Hist. Worm. Tom. II. pag. 135.

XXXIX. Monasterium Seligenstadt acquirit villicationes in Geijelbach cum jure patr. in Crombach.

Wernerus Dei gratia S. Maguntine sedis Archi Episcopus Sacri Imperij per Germaniam Archi Cancellarius universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Tenore presentium publice protestamur, quod nos villicationes in Geisselbach cum jure patronatus Ecclesie in Crompach & omnibus attinentijs & suribus suis, que dilecti in Christo Abbas & Conventus Monasterij in Selgenstad nobis & Exclesie Maguntine pro certa summa pecutie vendiderunt, ipsis revendimus pro eadem pecu-

pecunie quantitate & de illa pecunia plene & integre dicimus nos pagatos. Renuntiamus igitur precise & simpliciter omnibus bonis illis & possessionem eorundem ipsis remittimus, ita quod ipfi perpetuo illa pacifice possideant & quiete. Hanc vero conditionem & penam de bona voluntate & confensu Abbatis & Conventus predictorum adjicimus, quod fi ipfi bona predicta alicui militi vel filio militis con--cesserint vel locaverint pro aliqua pensione, omnia bona predicta cum fuis attinentiis universis statim ex tunc redeant ad jus & dominium Ecclefie Maguntine. Datum apud Lacum Anno Domini Millesimo ducentesimo sexagesimo nono, decimo quinto Kalendas Augusti.

XL. Wernherus Archi Episcopus Moguntinus appromittit se nullam cum refractarijs suis sacrilegisque civibus initurum compositionem, nisi assensu Cleri praevio. explicit: Datum Maguntiae Anno Domini MCCLXIX. VIII. Kal. octobris. de Gudenus Tom. I. pag. 729.

XLI. Wernherus Archiep. Mog. promittit privilegia cleri sui conservaturum.

Wernberus Dei gratia fancte Mogunt. fedis Archi Epifcopus facri Imperij per Germaniam c 5 Archi-

Archicancellarius universis ad quos iste littere pervenerint falutem in Domino. Tenore presencium publice protestamur & nosse volumus universis, quod cum cives nostri Moguntini jam multo tempore temeritate propria sibi usurpaverunt tam in spiritualibus quam in temporalibus jura nostra & libertates honores & privilegia ecclesiarum totius cleri civitatis nostre varijs modis ausu sacrilego studeant enervare, Nos eorum conatibus celeri remedio salubriter occurrere cupientes fide data & juramento corporaliter prestito promisimus & promittimus quod pro juribus libertatibus. & honoribus ac privilegijs ecclesiarum & totius cleri civitatis nostre Moguntine in statudebito confervandis laborabimus totis viribus omni studio & ingenio omni dolo excluso & eis auxilio confilio & favore fideliter affiftemus nec umquam faciemus aut ordinabimus vel eciam admittemus aliquam composicionem cum civibus nostris Moguntinis nisi de bona. voluntate & maturo ac communi confilio illarum personarum quas clerus noster Moguntinus ad hoc duxerit deputandas. Datum Moguntie Anno Dni MCCLXIX. VIII. Kalend. octobris.

XLII.

XLII. Werneri Archi Episcopi de ordinatione Arnoldi Archidiaconi Heiligenstadensis circa proventus Ecclesiae in Bevestete. desinit: Datum Moguntie Anno Domini MCCLXX. in die sanctorum Aurei & justine. de Gudenus Tom. I. pag. 731.

XLIII. Wernherus A. Mog. Visitatores mittit ad Simonem Episcopum Paderbornenfem. finis: Datum Moguntiae Anno Domini MCCLXX primo. VII. Idus Februarij. Schaten Annal. Paderborn. part. 2. p. 121.

XLIV. Inflauratae per Rieneckios turbae ac lites femel iterumque fedantur. terminantur: Datum & actum in campo juxta Didencheim Anno Domini MCCLXXI. in die beatifacobi Apostoli. de Gud. Tom. I. pag. 735.

XLV. Wernerus Bursfeldensibus concedit ut capella in Elderikeshusen parochialis Ecclesia fiat. finis: praesentem paginam sigillo nostro roboramus. Datum Maguncie Anno Domini MCCLXXI. secundo ydus Novembris Scheid Orig. Guelf. Tom. IV. praef. pag. 15.

XLVI. Henricus Haffiae Dominus & adjutores ejus ob incendia & rapinas iterato excommunicantur MCCLXXIII. XII. Kal. junij. de Gud. Tom. I. pag. 746.

XLVII.

XLVII. Hie bestedigt bischof Wernher der stat die fryheit die ir bischof sifrit gegehen hat.

In nomine Domini Amen. Nos Wernherus Dei gratia sancte Maguntine sedis Archi Episcopus facri Imperij per Germaniam Archi Cancellarius tenore prefencium recognoscimus & ad univerforum noticiam cupimus pervenire, quod gracias & libertates, quas recolende memorie quondam Dominus Sifridus Archi Episcopus Magunt, patruus noster civitati fue Maguntine ad commodum & honorem civibus ejusdem civitatis duxit favorabiliter impendendas prout in ipsius Archi Episcopi sifridi & Ecclesiarum Maguntinarum litteris fuper hijs confectis plenius est expreffum, ratas & gratas habentes, eas bona fide promittentes & volentes inviolabiliter observare. Ut autem hujusmodi nostra promissio robur obtineat debite firmitatis, presentem litteram figillo nostro dedimus communitam. Actum Maguneie Anno Domini Millesimo ducentesimo septuagesimo tercio. Nonas junii de Gud. Tom. I. pag. 748.

Hie Confirmiert bischof Heinrich kugelman das priviley bischof sifrides. In nomine Domini Amen. Nos frater Henricus & c. ut supra. Datum Maguncie Anno Domini Millesimo CC° octuagesimo sexto in Vigilia beati Laurencij Martiris. In eodem privilegio germanico idiomate conscripto habetur: Ertzebischof Heinrich der ein barfuz vuar & c.

Ejusdem tenoris est privilegium Gerhardi Archi Episcopi IIII. Kal. sept. Anno MCCLXXXIX. concessum.

Idem jam antea dedit Gerhardus anno Dni MCCLI. V. Kal. Decembris.

Item Petrus Archi Episcopus Anno MCCCVII. IIII. Idus Marcij.

Item Mathias Archiep. Anno MCCCXXI. XVIII. Kal. jan.

XLVIII. Werneri Archi Episcopi litterae subventionales pro nova templi fabrica ad S. Severum Erfurti. desinit: Datum apud Aschaffenburg Anno Domini MCCLXXIII. XVIII. Kal. septembris. de Gudenus Tom. I. p. 752.

XLIX. De expensis in Coronatione Regis Romanorum factis.

W\*) Dei gratia Sancte Maguntinensis fedis Archiepiscopus. Sacri imperii per Germaniam

<sup>\*)</sup> Wernberus.

maniam archicancellarius universis presentem paginam inspecturis. Salutem & omne bonum, cum propter electionem Romanorum Regis Frankenfort celebrandam una cum nostris Coelectoribus expensas fecerimus, & adhuc alie restent in Coronatione regia faciende & deceat principes ab illis expensis regalem munificentiam relevare ipse Dominus noster electus Rex Serenissimus Romanorum cum pre manibus pecuniam non habeat mutuum contrahendo fidejussores pro solvendis debitis obligavit, Nos itaque volentes precavere, ne contingat fidejusfores vexari si aliquid quod absit Domino nostro Regi humanitus eveniret, presentibus protestamur, quod de nostra & Coelectorum nostrorum procedit optima voluntate ut si debitis non solutis dominus no-Ater prefatus de medio subducatur ipsi fidejusfores de bonis imperii fe abfolvant, & fucceffor quicunque in Regno fuerit teneatur fidejuffores ab omni obligatione & dampnis quibuslibet reddere absolutos. In cujus rei testimonium presentes fieri fecimus, & sigilli nostri munimine roborari. Datum Frankenfort Anno Domini Mill. CC.I.XXiij. Viij. Idus Octobr.

L. Adelheid de Münzenberg cum filijs declaratur nobilis & ingenua finis: Datum Aquisgrani Anno Domini Milles. CCLXXIII. VIII. Kalend. Novembr. Lünig part. spec. Cont. 11. von den R. grafen pag. 520.

LI. Wernherus monasterio in horto Ceraforum incorporat parochiam in Munzheim. Act. Anno MCCLXXIII. Schannat bist. Worm. Tom. II. pag. 137.

LII. Idem admittitur emptor tertiae partis bonorum in Trechtinghusen. Actum Maguncie anno Domini MCCLXXIIII. XIII. Kal. sept. Joannis Tom. II. pag. 659.

LIII. Idem concedit liberam electionem. Abbatissae & Praepositi monasterio in Franckenhusen. sinis: Datum Erfordiae anno Domini MCCLXXV. XIII. Kal. Maji. Müldener beschreib. von Franckenhausen. pag. 114.

LIV. Idem confirmat instauratum conventum in Ilmene. desinit: Datum Erfordiae Anno Domini MCCLXXV. XII. Kal. Maji. Ayramann anecd. Tom. I. pag. 258.

LV. Idem confentit in translationem parthenonis Salfeldensis in Ilmene. finis: Datum Erfordiae anno Domini MCCLXXV. X. Kal. Maji. Ayrmann anecd. Tom. I. pag. 259.

LVI.

LVI. Abbatissa & Conventus S. Agnetis facultatem obtinent Monasterij transferendi ad forum gentile.

W. Dei Gratia fanctae Magunt. fedis Archiepiscopus, facri Imperij per Germaniam Archi Cancellarius Dilectis in Christo. Abbatissae & Conventui fanctimonialium Hospitalis Magunt. Cisterciensis ordinis salutem in Domino.

Cum in loco illo, in quo nunc Monasterium vestrum situm existit propter insolentias & strepitus laicorum, qui quasi frequenter exercentur ibidem, diversa incommoda susferatis, devotis vestris supplicationibus inclinati, ut in loco praedicto corpora mortuorum extumulare & ad curiam, quae vocatur ad testam, in soro gentili Maguntinensi transsire, ibique monasterium de novo construere valeatis, vobis auctoritate praesentium plenam concedimus facultatem. Datum Pinguiae Anno Domini Milles. CCLXXV. XII. Kalend. Augusti.

LVII. *Wernherus* Archiep, curat ut officium divinum in Ecclesia ad Gradus quiete obeatur & a vicinis tabernis non interturbetur. *finis*: Datum *Pinguie* Anno Domini MCCLXXV. II. Kalend. Augusti. *foannis* Tom. II. pag. 660.

LVIII.

LVIII. Wernheri Archiep. mandatum super aequalitate praebendarum in Ecclesia Moxstadiensi. definit: Datum Pinguie Anno Domini MCCLXXV. Dioeces Mog. Tom. III. p. 229.

LIX. Idem ordinat ut decimae & bona in Holtzsassen ad communes usus Decani & Capituli Moxstadensis pertineant. finis Actum & datum anno Domini MCCLXXV. Dioec. Mog. Tom. III. pag. 229.

LX. Idem confirmat donationem pomerij &c. Decanatui Moxstadensi sactam. finis: Datum & actum Maguntie anno Domini MCCLXXV. Idus Decembris. Dioec. Mog. Tom. III. pag. 229.

LXI. Wernherus A. M. consentit in permutationem bonorum factam inter Collegiatam ad gradus & Reinhardum de Hanau. explicit: acta sunt hec Moguntie anno Domini MCCLXXVI. VIII. Idus Novembr. Lünig spicil. secul. 1. Th. pag. 230.

LXII. Canonicis nonnisi praesentibus proventus praebendae Moxstadensis ministrentur. desinit: Datum Maguntie anno Domini Mill. CC. LXXVII. V. nonas julij. Dioec. Mog. Tom. III. pag. 231.

LXIII. Dynastae ab Erpach alienant decimas feudales in Pungstadt & Bensheim, sur-Nov. Subsid, Pars IV. d rogata rogata ijs atque in feudum accepta villa *Mosa. finis*: Datum *Maguntie* Anno Domini MCCLXXVII. VI. Kal. octobr. in quorum testimonium sigillum dicte nostre sedis presentibus duximus apponendum. de Gud. Tom. I. pag. 760.

LXIV. Wernerus ejusdemque propinqui circa negotia familiae privatae inter se dissidentes per delectos compromissarios pacantur. definit: Datum & actum apud Aschaffenburg anno Domini MCCLXXVIII. XVI. Kal. Apr. de Gud. Tom. I. pag. 761.

LXV. *Idem* confirmat numerum quadragenarium monachorum ad S. *Albanum*, admittendorum. *definit*: Actum *Maguncie* anno Domini MCCLXXVIII. XII. Kal. junij. *Joann*. Tom. II. pag. 766.

LXVI. Idem Priori Dominicanorum annuit ut valeat communicare duodecim perfonas absque prejudicio plebanorum. finis: Datum apud Aschaffenburg anno Domini MCCLXXVIIII. XVI. Kal. julij. joann. T. II. pag. 851.

LXVII. De jure patronatus Ecclesiae in Obernburg, filauf & ad S. Agatham unito Decanatui, Scholasteriae & Cantoriae Aschassenburgensi per Praepositum fimonem. termina-

minatur: Datum Pingvvie Anno Domini MCCLXXIX. III. Kal. Aug. de Gud. Tom. I. pag. 773.

LXVIII. Wernherus Dei gratia Sancte Magunt. fedis Archiepiscopus facri imperii per Germaniam Archicancellarius recognoscimus & constare cupimus universis nos ad utilitates & necessitates urgentes Ecclesie Magunt. ducentas marcas Aquensium denariorum legalium de pecunia decime collecte in nostra dioces. recepisse ad quorum restitucionem infra mensis unius terminum faciendam postquam super hec suerimus requisiti nos una cum nostro capitulo Magunt. presentibus litteris obligamus, nostri & ipsius capituli sigillorum munimine roboratis. Datum Maguntie Anno Domini Millesimo CC. Lxxviiij. viij. Kal. Octobr.

LXIX. Wernerus Archipraesul erga Metropolitanam & D. Stephani Ecclesias summe beneficus. finis: ipsas per appensionem sigilli nostri. approbamus. Datum Maguntie Anno Domini MCCLXXX. Kal. Februar. de Gudenus Tom. I. pag. 777.

LXX. Wernherus Collegio S. Stephani donat annua quinquaginta maldra filiginis. desinit: Datum apud Vinarium XI. Kalend. julij d 2 anno anno Domini MCCLXXX. joannis Tom. II. pag. 540.

LXXI. Werneri fundatio Capellae juxta Castrum Vinarium sinis: Datum apud Vinarium anno Domini MCCLXXXI. X. Kal. Febr. de Gudenus Tom. I. pag. 781.

LXXII. Forma compositionis inter Wernberum Archiep. & Comites de Spanbrim. desinit: Actum apud Aschaffenburg Anno Domini Millesimo ducentesimo octogesimo primo, sexta feria proxima post diem beati Gregorij. Kremer Diplomat. beytraege pag. 222.

LXXIII. Wernerus A. M. concedit monasterio Hildevvardeshusen, ut redimat decimas & advocacias. finis: presentem paginam conscribi fecimus & sigilli nostri munimine roborari. Datum Maguntie Anno Domini MCCLXXXI. II. Kal. junij. Böhmer observat. juris Can. pag. 285.

LXXIV. Wernherus confirmat resignationem juris patr. in Elckesleiben, explicit: sigillum Capituli nostri una cum sigillo Domini nostri Archiepiscopi. presentibus duximus appendendum. Datum apud Beckelnheim Anno Domini MCCLXXXII. V. Idus januarij Pontificatus vero nostri anno XXIII. Ayrmann anecd. Tom. I. pag. 265.

LXXV.

LXXV. Qualiter nobiles de Rüdesheim constituti suerint Castrenses haereditarij in castro gentilitio oblato. finis: presentes litteras nostri & capituli nostre Ecclesie Maguntine sigillis secimus communiri. Datum Maguntie Anno Domini MCCLXXXII. XII. Kal. Februarij. de Gudenus Tom I. pag. 787.

LXXVI. Moguntinus & joannes sponheimensis nunc arcto amicitiae soedere colligati: cum Landgravio guerra durat adhuc. desimit: Actum Maguntie anno Domini MCCLXXXII. tertio nonas Maji. de Gudenus Tom. I. p. 789.

LXXVII. Idem concedit indulgentias pie visitantibus Ecclesiam Dominicanorum certis anni festivitatibus. finis: Datum apud stoltzenberc anno Domini MCCLXXXII. XVI. Kalend. januar. Pontificatus vero nostri XXIII. joannis Rer. Mog. Tom. II. pag. 851.

LXXVIII. Capellae ac beneficio Ecclefiaflico quod Wernerus in castro suo Vinariensi instituerat, assignata dos. desinit: Date apud Aschaffenburg Anno Domini MCCLXXXIII. XV. Kal. Augusti. de Gud. Tom. I. pag. 804.

LXXIX. Werneri consensus in ea, quae ratione terrae Alost &c. inter joannem de Avenis comitem Haynoniae ac Margaretam Flandriae Comitissam per quondam Regem Rom.

3 Wil-

Wilhelmum judiciali processu definita, nune vero ab Imp. Rudolfo suere confirmata. explicit: presens scriptum. sigillo nostro secimus communiri. Datum anno Domini MCCLXXXIII. in crastino Assumpt. beate Marie Virginis. de Gud. Tom. I. pag. 805.

LXXX. Ejusdem litterae, queis controversiae Godefridi Eppensteinij cum Adolfo Nassovio deciduntur. finis: in ejus testimonium nostrum sigillum & Comitis ac Godfridi sigilla presentibus sunt appensa. Datum & actum apud Ajchaffenburg anno Domini Millesimo CCLXXX tercio. III. Kal. septembris. joannis spicil. pag. 315.

LXXXI. Littera Wernheri A. M. fuper lacum fitum inter Bessenhach & vivarium. desinit: Datum apud Aschaffenhurg Anno.. MCCLXXXIII. Idus Decembris. de Gudenus Tom. II. pag. 235.

LXXXII. Castri Homburg quartae partis per Wernerum ex hac mortali vita properantem Ecclesiae Moguntinae facta donatio. terminatur: In cujus nostre donationis sidem sigillum nostrum presentibus apponi jussimus. Actum apud Aschaffenburg Anno Domini MCCLXXX quarto. VII. Kal. Aprilis. de Gud. Tom. I. pag. 807.

LXXXIII.

LXXXIII. Expeditio Werneri ultima, qua indulgentias Coenobio Arnsburg fuccessive largitas contraxit in unum, certo ijs lucrandis statuto die. explicit: Datum apud Aschaffenburg Anno Domini MCCLXXX quarto, quarto nonas Aprilis. de Gud. Tom. I. pag. 809.

## XXI.

# SIGILLUM HEINRICI II. ARCHIEP. MOG. sb an. MCCLXXXVI - MCCLXXXVIII.

Sigillum hoc litteris indulgentiarum reparationem Ecclesiae Collegiatae B. M. V. ad Gradus larga manu coadjuventibus anno 1287. ab Henrico concessis adpensum est. Archi Episcopus mitra & pallio ornatus sedet in faldistorio, sinistra pedum tenet & dextra benedictionem impertitur. Sigillo inscriptum est: † FR. HEINR. DI. GRA. SCE. MAGUNT. SED. ARCHIEPS. SACI. ip. p. GERMAN. ARCHICATELL. id est: Frater Heinricus Dei Gratia sancte Maguntine sedis Archi Episcopus sacri sancte Maguntine sedis Archi Episcopus sacri sancte sedis archi Episcopus sacri sedis archi estatura sedis archi experimenta sedis archi ex

Inter Archiepiscopus primus hic occurrit Fr. Henreus digitis manus dextrae porrectis dans benedictionem. Vocatur autem Frater, d 4 humi-

humilitatem Patris sui spiritualis Sancti Francisci, cujus regulam antea secutus suerat, etiam in adepta Archi Episcopatus dignitate imitaturus.

Denique Sacri vocem sigillo inscriptam nunc vice prima legimus.

Chartas Henrici refert Tomus Quintus.

Nitidam hanc figillorum Archi Episcopalium seriem continuatam excipit sub n. I. Necrologium Monasterij S. Panthaleonis Coloniae fideli manu congestum. De ista fundatione perantiqua Gelenius in Magnitudine Coloniae p. 362. varia suggerit sub nris II. III. & IV. mox legenda.

Coloniensis Ecclesiae documenta à n. I — XXXV. Rei Diplomaticae cultoribus eo gratiora erunt, quo rarius ejusmodi cimelia hactenus in lucem prodiere. Urbs Ubiorum ingentes possidet litterarum thesauros tam diu jam reconditos, ut omnis boni communis amans morae impatiens eorundem communicationem ardentissimis exoptet votis. Qua via faciliori societas quaedam litteraria Frovinciae Coloniensis historiam sacram & profanam Diplomatibus instructam sistere valeat, Tomus proxime sequens edocebit.

• Edidimus Tomo II. Subfidiorum pag. 74. Executoriales Precum Maximilian I. Rom. Regis



Regis an. 1487. Infinuationem Precum 1490. pag. 83. Revocatorias Innocentij VIII. PP. inhibitorialium de non admittendis Precibus Maximiliani I. 1489. pag. 85. Indultum Precum huic Regi Romanorum concessum 1492. pag. 88. & aliud indultum ejusdem PP. interpretatorium de anno 1497. pag. 95. Desuerunt autem, quae nunc supplemus sub n. XXXVI & XXXVII.

Brevia Honorij III. PP. an. XXXVIII — LIX. e Regestis sideli manu extracta varias concernunt Germaniae Ecclesias; pleraque sunt argumenti non modici ponderis.

Pro complendis Rerum Magdeburgensium scriptoribus chronicon hujus Ecclesiae Archi Episcoporum n. LX. consignatur. Sequuntur a n. LXI—LXXVIII. statuta & documenta Ecclesiae Weilburgensis, quam Comites de Nassaw ab Ecclesia Wormatiensi in feudum tenere recognoscunt. Otto III. Rex ad petitionem & interventum dilecte avie Adelheidis Imperatricis Auguste & Willigiss Moguntine sedis Venerabilis Archiepiscopi nec non Evergeri Coloniensis Ecclesie digni Archi-Episcopi ac Gisalharij Magadalburgensis Ecclesie honorandi Archipresulis carique nepotis & equivoci Ottonis Ducis ob frequens ac devotum servitium, quod Hildebaldus Wangionensis Clev

d 5

ri memorandus presul beate memorie Ottoni Imperatori Augusto careque genitrici Theophanu fepius exhibuit, Ecclefie S. Petri Principis Apostolorum dedit an. DCCCCXCIII. Abbatiam Wiliniburg cum omnibus appenditijs ad eam rite pertinentibus ecclesijs Poparte alijsque locis, vicis, villis, filvis & nominative Pipinesdorf vocatam ipfius' ecclefie antiquam proprietatem . . ea videlicet ratione, ut idem Hildibaldus preful suique successores ad usum Ecclesiae Wangionensis prenominatam Abbatiam teneant & possideant in sui suorumque parentum memoriam ac etiam illorum, quorum providentia illius Abbatiae locus & monasterium est constructum. vid. Scheid origines guelf. Tom. IV. pag. 282.

Documenta a n. LXXIX ad CXVIII. illuftrant Gesta sub Joanne II. Archiep. Mog. ubi benignus Lector etiam non monitus notabit, quod titulus pag. 235. positus: Series documentorum &c. ante documentum LXXIX.

pag. 239. & fq. ponendus fit &c.

Valete Amici Lectores nostrisque laboribus & deinceps favete. E Museo nostro Wormatiae XVI. Calend. Decembris MDCCLXXXIII.

ELEN-



# ELENCHUS CHARTARUM

T.

 $N_{
m ecrologium}$  Abbatum monasterij S. Panthaleonis Coloniae ab anno DCCCCLXIV. ad MDXXII. pag. I

H.

Ordinatio Guntbarij Archiep. Coloniensis super conscriptione quadam Ecclesiae Divi Petri nec non monasteriorum Sanctorum Gereonis . . . ac Ecclesiae beati Panthaleonis an. DCCCLIII. 23

· III.

Litterae de constructione & libertate monasterij S. Panthaloonis. 964.

IV.

Benedictus VII. PP. confirmat privilegia & libertates monasterij S. Panthaleonis anno DCCCCLXXVII.

V.

Fundatio Ecclesiae Collegiatae S. Georgij Coloniae an. MLXVII.

VI.

| 36 |
|----|
| 38 |
|    |
| 40 |
|    |
| 41 |
|    |
| 43 |
|    |
| 44 |
|    |
| 48 |
|    |
| 46 |
| •  |
|    |

| XIV.                                                                                                                                   |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Abbas Brunvillariensis supplicat, ut monachus quidam clerici percussor absolvatur. 1291. pag.                                          | 47  |
| XV.                                                                                                                                    |     |
| Ordinatio circa studia, emancipationem &c. mo-<br>nachorum Brunwillariensium.                                                          | 48  |
| KVI.                                                                                                                                   |     |
| Wickboldi Archiep. Colon. mandatum ad Abba-<br>tem Bruwilerensem, ne per amicos fratrum<br>ad Capitularia negotia Abbati pueri monachi |     |
| obtrudantur. 1297.                                                                                                                     | 10  |
| XVII.                                                                                                                                  |     |
| Ordinatio circa elimentationem Abbatis refignan-<br>tis. 1298.  XVIII.                                                                 | 51  |
| Henricus de Virneburgh Archiep. Coloniensis rescribit contra quosdam irregulares monachos Bruvillarienses.  XIX.                       | 52. |
| Charta Balduini Archiep. Trevirensis in causa permutationis quorundam bonorum cum monassterio Bruvillar. 1329.                         | 13  |
| XX.                                                                                                                                    |     |
| Walramus Archiep. Col. qualiter monasterio Bru-<br>wilar. debitis onerato succurrerit. 1337.                                           | 54  |
| XXI.                                                                                                                                   |     |
| Litterae Confraternitatis inter monasteria Stein-                                                                                      |     |
| felt & Bruweiler. 1350.                                                                                                                | 56  |
| XXII                                                                                                                                   |     |



### XXII.

| VVII.                                                                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Ropertus Archiep. Col. rescribit ad Bruwilarien-                                                                                           |      |
| ses post peractam apud eosdem visitationem.                                                                                                |      |
| 1467. XXIII.                                                                                                                               | . 53 |
| De Collatione Ecclesiae in Ryndorpe. ex orig.                                                                                              |      |
| 1271.<br>XXIV.                                                                                                                             | 66   |
| De jure praesentandi & collatione nec non de<br>Collatoribus Ecclesiae in Ryndorpe inferiori.                                              | ,    |
| ex orig. 1275.                                                                                                                             | 65   |
| Compositio inter Praepositum Ecclesiae Majoris<br>Colon. & Decanum Collegiatae B. M. V. ad<br>Gradus Colon. circa jurisdistionem in Archi- |      |
| diaconatu Tremoniensi. 1293.                                                                                                               | 70   |
| XXVI. a                                                                                                                                    |      |
| Ordinatio de non admittendis ad Canonicatus non vacantes. 1295.                                                                            | 73   |
| XXVI. b                                                                                                                                    |      |
| Privilegium libertatis a teloneis concessíum Ecele-<br>sijs S. Andreae & B. M. V. ad Gradus Co-                                            |      |
| lon. ab Alberto Rege Romanorum. 1299.                                                                                                      | 74   |
| XXVII.                                                                                                                                     |      |
| Aliud privilegium Ejusdem pro eisdem. 1299.                                                                                                | 77   |
| XXVIII.                                                                                                                                    |      |
| Feudum XXX. jurnalium ad Praeposituram                                                                                                     |      |
| S. Severini pertinens in Buchelemunte. 1310.                                                                                               | 79   |
| VVIV                                                                                                                                       |      |

| XXIX.                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Concordia inter Abbatem Sybergersem & Eynul-                                                |      |
| pbum Cantorem S. Martini Wormat. Super                                                      |      |
| diversis articulis. 1299. pag                                                               | . 80 |
| XXX.                                                                                        |      |
| Unio Cleri Coloniensis. 1452.                                                               | 85   |
| XXXI.                                                                                       |      |
| Hermannus Eletius Coloniensis Decano & Capi-<br>țulo Frideslariensi notam facit eletionem   |      |
| fuam. ex orig. 1480.                                                                        | 9ī   |
| XXXII.                                                                                      |      |
| Collatio Vicariae altaris S. Silvestri in Aurea camera Ecclesiae Majoris Coloniensis. 1484. | 92   |
| XXXIII.                                                                                     |      |
| Concessio libertatis in Grangia S. Petri Veteris montis monachis data. 1346.                | 94   |
| XXXIV.                                                                                      |      |
| Bestettigung Abts und Convents zum Altenberg                                                |      |
| by Dypach gelegen fryheit, 1477.                                                            | 95   |
| XXXV.                                                                                       |      |
| Confirmatio Privilegij libertatis a theloneo Al-                                            | •    |
| tenbergensibus concessi. 1557.                                                              | 97   |
| XXXVI.                                                                                      |      |
| Inhibitorium de non admittendis Precibus Ma-<br>ximiliani in Regem Romanorum electi. 1486.  | 98   |

XXXVII.



## XXXVII.

| Bulla Innocentij PP. confirmatoria Precum Re-                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| galium. 1489. XXXVIII. pag.                                                                                         | 10  |
| Honorij III. PP. Breve concernens statum Ab-<br>batiae S. Albani Moguntiae. 1219.                                   | 10  |
| XXXIX.                                                                                                              | •   |
| Ejusdem Breve ad Scholasticum Moguntinum in causa succursus pro Terra sancta. 1219.                                 | IO  |
| XL.                                                                                                                 |     |
| Ejusdem Breve super Ecclesia Sanctae Mariae                                                                         |     |
| in Confluentia. 1219.                                                                                               | 108 |
| XLI.                                                                                                                |     |
| Ejusdem Breve pro liberando Comite Reynerio.                                                                        | -   |
| 1219.<br>XLII.                                                                                                      | 110 |
| Ejusdem Breve concernens Abbatem monasterij                                                                         | •   |
| Nienburgensis. 1220.                                                                                                | 111 |
| XLIII.                                                                                                              |     |
| Ejusdem Breve concernens sigillum monasterij<br>Nienburgensis, 1220.                                                | 11  |
| XLIV.                                                                                                               |     |
| Ejusdem Breve ad Archiepiscopum Mog. ut ze-<br>losos seligat Missionarios ad varias gentes<br>transmittendos. 1220. | 114 |
| XĹV.                                                                                                                |     |
| Ejusdem Breve dispensatorium in pluralitate                                                                         |     |
| beneficiorum. 1220.                                                                                                 | 117 |
| XLV                                                                                                                 | I.  |
|                                                                                                                     |     |



#### XLVI.

| 112 ( 21                                         |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Ejusdem in causa beneficiali Ecclesiae S. Casto- | -       |
| ris in Confluentia. 1220. pag.                   | ris     |
| XLVII.                                           |         |
| Ejusdem Breve pro Cruciata. 1223.                | 120     |
| XLVIII.                                          |         |
| Ejusdem protectorium Abbatiae Clingen concef-    |         |
| fum. 1223.                                       | 123     |
| XLIX.                                            |         |
| Ejusdem Breve Cruciatam promovens. 1223.         | 125     |
| L.                                               |         |
| Ejusdem ad Archi Episcopum Maguntinum de         | ,       |
| extinguendo debito, quo Wormatiensis Eccle-      |         |
| sia est obligata. 1224.                          | 128     |
| Lİ.                                              |         |
| Ejusdem ad Archiepiscopum Magunt. ut in de-      |         |
| functi Pragensis Episcopi locum dignus eliga-    |         |
| tur successor. 1224.                             | 130     |
| LII.                                             |         |
| Ejusdem ad Archiep. Magunt. ne Episcopum         |         |
| Herbipolensem ex causis compellat venire per-    | <b></b> |
| Sonaliter ad Concilium. 1225.                    | 13 t    |
| LIII.                                            |         |
| Ejusdem ad Archiep. Magunt. ob debita Eccle-     |         |
| siae Wormatiensis expungenda. 1225.              | 133     |
| LIV.                                             |         |
| Ejusdem Breve, quod indultum Episcopo Her-       |         |
| bipolensi (n. L.II.) concessum, Ecclesiae Mo-    |         |
| guntinae non cedat in praejudicium. 1225.        | 138     |
| 0 +1                                             |         |

#### LV.

| Ejusdem Breve, quo Fridericus Rom. Imp. li-      |      |
|--------------------------------------------------|------|
| berationi Terrae Sanctae insistens in specialem  |      |
| protectionem suscipitur. 1226. Pag.              | 138  |
| LVI.                                             |      |
| Ejusdem Breve in favorem Ecclesiae Northusen-    |      |
| sis reparandae. 1226.                            | 140  |
| LVII.                                            |      |
| Ejusdem Breve pro Ofnabrugensi Eletto. 1226.     | 141  |
| LVIII.                                           | •    |
| Ejusdem Breve indulgens absolutionem a delictis  |      |
| Ejusaem Breve indugens dojoudionem a dovision    | 143  |
| intus nominatis. 1226.                           | - 43 |
| LIX.                                             | •    |
| Honorius III. PP. dispensat in pluralitate bene- |      |
| ficiorum. 1226.                                  | 144  |
| Chronicon Archi Episcoporum Magdeburgensium      |      |
| a DCCCCLXVIII. ad MCCCCLXII.                     | 146  |
| LXI.                                             |      |
| Statuta Ecclefiae Collegiatae S. Walburgis in    |      |
|                                                  | 155  |
| Weilburgk. LXII.                                 | -,,  |
| Oeconomus reddituum Ecclefiae in Weilburg qua-   | l .  |
| liter in suo se gerat officio. 1317.             | 175  |
| LXIII.                                           | •    |
| Sumptus deputandi, quibus templorum fabrica      |      |
| confervetur. 1318.                               | 177  |
| LXIV.                                            | • •  |
| Ordinatio circa varias Ecclesiae Wilburgensis    |      |
| observantias. 1360.                              | 180  |
| - X7                                             | . ,  |

| LXV.                                                                                                                            |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Officium Campanile in Ecclesia Weilburgensi de-<br>putatur ad missam perpetuam singulis diebus                                  |     |
|                                                                                                                                 | 188 |
| LXVI.                                                                                                                           |     |
| Compositio inter Capitulum Weilburgense & Scho-<br>lasticum ibidem in Controversia super bonis in<br>Blinspach. 1348.<br>LXVII. | 192 |
| Praepositi Weilburgensis consensus, ut bona quaedam feudalia in augmentum altaris omnium Sanstorum acquiri possint. 1360.       | 193 |
| LXVIII.                                                                                                                         |     |
| Fundatio Missae perpetuae in Collegiata Weilburgensi. 1366.  LXIX.                                                              | 195 |
| Dotatio altaris S. Andreae Ap. in Capella pro-<br>pe Ecclesiam S. Walburgis Wilburgensem.                                       |     |
| 1397. LXX.                                                                                                                      | 198 |
| Processus Officialis contra excommunicatos. 1405.  LXXI.                                                                        | 201 |
| Collatio Decanatus Weilburgensis. 1407.<br>LXXII.                                                                               | 203 |
| Dies Dedicationis Ecclesiae in Rode transfertur. 1476.                                                                          | 204 |
| LXXIII.                                                                                                                         |     |
| Vicarius Altaris S. Barbarae in Ecclesia Weil-<br>burgensi residere jubetur. 1492.                                              | 206 |
| LXXIV.                                                                                                                          |     |
| Dispensatur in pluralitate beneficiorum etiam non compatibilium, 1503.                                                          | 20  |

#### LXXV.

| LAAV.                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Commissorium super executione modo dictae dis-                                               |       |
| pensationis. 1503. pag.                                                                      | 21    |
| LXXVI.                                                                                       |       |
| Praepositi Weilburgensis mandatum pro capien-                                                |       |
| da beneficiorum possessione. 1502.                                                           | 21    |
| LXXVII.                                                                                      |       |
| Citatio in causa litigiosa super Vicaria S. Ni-                                              |       |
| colai in Ecclesia Weilburgensi. 1505.                                                        | 22    |
| LXXVIII.                                                                                     |       |
| Decretum contra Violatores immunitatis Eccle-                                                | 1     |
| siasticae. 1520.                                                                             | 23    |
| LXXIX.                                                                                       |       |
| Venditio Castri Winsperg &c. 1402.                                                           | 23    |
| LXXX.                                                                                        |       |
| Littera apertionis Castri Hodelinges gesesse.                                                |       |
| 1403.                                                                                        | 249   |
| LXXXI.                                                                                       |       |
| Als myn berre jobann Ertzb. zu Mentze for-                                                   |       |
| munder worden ist der aptie zu Fulde &c.                                                     |       |
| 1403.<br>LXXXII.                                                                             | 250   |
|                                                                                              |       |
| Als myn berre sinen willen geben bait daz der<br>kenig des marggrafen von Baden dochtern die |       |
| marggraffchafft nach sinem tode verschriben                                                  |       |
|                                                                                              | 259   |
| LXXXIII.                                                                                     | 7 1.3 |
| Als myn berre bern Contzman von Falckinberg                                                  |       |
| ubersten amptman gemaicht bat uber den stift                                                 |       |
| zu Fulde &c. 1463.                                                                           | 262   |
| LXXXIV.                                                                                      |       |
| Unio inter Regem Romanorum & Archiepisco-                                                    |       |
| tum Maguntinum. 1403.                                                                        | 264   |
| TVVV                                                                                         | 7.    |

| LXXXV.                                                                                                                   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Instrument Wilhelm juden vom stein und die statt Meintz. 1405. pag.                                                      |     |
| LXXXVI.                                                                                                                  |     |
| Wilhelm judde vom stein und die statt Mentz die Fronwagen betreffend. 1405.                                              | 280 |
| LXXXVII.                                                                                                                 |     |
| Joannes Episcopus Herbipolensis vendit castrum<br>Burgsinna Wilhelmo de Thungen. 1405.                                   | 284 |
| LXXXVIII.                                                                                                                | - / |
| Als myn berre mit Hennen gensesseich uberko-<br>men ist und yme schuldig blibet iiiic und<br>xxviii gulden &c. 1405.     | 288 |
| LXXXIX.                                                                                                                  |     |
| Debitum XII. bundert gulden qua ratione solvendum joanni de Riffenberg. 1405.                                            | 289 |
| XC.                                                                                                                      |     |
| Gregorius XII. PP. joanni Archi - Episcopo,<br>Mog. notum facit, quousque in scismate sup-<br>primendo pervenerit. 1407. | 202 |
|                                                                                                                          | 473 |
| XCI.                                                                                                                     | -   |
| Leben Hennen Gensefleische und siner sone. 1407.                                                                         | 295 |
| XCII.                                                                                                                    | ,   |
| Die zeölle antreffende. 1407.                                                                                            | 397 |
| XCIII.                                                                                                                   |     |
| Kunig Ruprechts brief Ertzbischoff johann ge-<br>geben von des Zolles wegen zu Höest. 1407.                              | 300 |
| XCIV.                                                                                                                    | 4   |

XCV.

303

Desselben von wegen der Zollen. 1407.

| XCV.                                                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ennunge zuschen Ertzbischoff johan und dem                                              |       |
| Eynunge zuschen Ertzbischoff johan und dem phaltzgraven Ludwig. 1407. pag               | . 304 |
| XCVI.                                                                                   |       |
| Als myn herre dem Ulrich von Leyen sin burg-<br>lehen uff. Cloppe gehessert hait. 1407. | 310   |
| XCVII.                                                                                  |       |
| Als myn berre schuldig ift johann Gensefleys &c.                                        |       |
| zwolff bondert und sessig gulden &c. 1411.                                              | 312   |
| XCVIII.                                                                                 |       |
| Als Ertzbischoff johann die gebrüder zum Wi-                                            |       |

# denhoff zu Mentz zu sinen dinstmannen uff-XCIX.

genomen. 1412.

Revers der gebrüder zum Widenhoff zu dinstmannen ufgenomen: 1412. 315

#### C.

Leben als myn berre Wolffen und Arnoldten von Gudenberg gebrüdern Dyelen von Gudenbergs some geluben und als die Groppe ingebabt bait. 1412.

Eynunge und verbintnisse zusebin dem Romischen Kunigen sigmunt und mynem gnedigen berren von Mentze. 1414. 317

#### CIL

Confirmation Kunig sigmunts Ertzbischoff jobann gegeben uber alle ses stiffts fribeit. 1414. 319

#### CIII.

Confirmatio besterigunge und ernuwunge Keiser sigmunts dem Dechant Capittel und der geistlichkeit

316

| <b>4</b>                                                                                                                                        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| lichkeit zu Mentz gegeben aller irer friheit<br>vollenkommenlich. 1414. pag.                                                                    | 322           |
| CIV.                                                                                                                                            |               |
| Concordia inter Dnum Maguntinum & Clerum<br>per Dominos Herbipolensem & spirensem.                                                              |               |
| 1419. CV.                                                                                                                                       | 3 <b>26</b>   |
| Littera emende Capituli sancti Victoris. 1415.                                                                                                  | 328           |
| CVI.                                                                                                                                            |               |
| Als die von Mentze mynem berren Ertzbischof<br>johann die eynunge und bintenisse ufssag-<br>ten &c. von König sigmunts wegen. 1415.             | 331           |
| CVII.                                                                                                                                           |               |
| Vereynunge und bintnisse zuschen dem Kunige sigmundt und mynem berren. 1415.                                                                    | 333           |
| CVIII.                                                                                                                                          |               |
| Bintenisse Hertzog Ludewigs mit der stadt zu<br>Mentze. 1415.                                                                                   | 33 <b>5</b> . |
| Ein schyn und abeschrifft wie Kunig sygnunt<br>den vor Mentze widderumb gepoten hat sie zu<br>halten an Ertzbischoff johann. 1416.              | 345           |
| CX.                                                                                                                                             |               |
| Citation und ladunge den von Mentz gescheen<br>durch das Conciliu zu Costanz von wegen<br>Ertzbischoff joha umb des histe friheit<br>1416. CXI. | 347           |
| Rachtung züschen stzbisch. johann, synem capitel und der pa beit. 1416.                                                                         | 360           |

CXII.



#### CXII.

| E | yne | gutlichke | it z | usche | n m | ynem | ber | ren | und | den  |     |
|---|-----|-----------|------|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|
|   | von | Mentze    | von  | den   | von | Worn | ns. | 141 | 6.  | pag. | 370 |
|   |     | t         |      |       | CX  | III. |     |     |     |      |     |

Ein gutlichkeit zuschen mynem berren und den von Mentze von Bischoff Raban. 1416.

374

#### CXIV. Wie das closter Reinhausen johann von Rengelderode den dritten theil eines see-teichs gegeben babe. 1416.

#### CXV.

Domdechant von Ippelborn beklagt sich über ein Schreiben Emichs von Leiningen. 1417. 376

# CXVI.

Johann Winter von Rüdesbeim beklagt sich über ein schreiben Emichs von Leiningen. 1417.

#### CXVII.

Hertzog Ludwigs rachtunge zuschen Ertzbischoff johan seligen und den von Mentz. 1417. 380

#### CXVIII.

Als Wilbelm Graff zu Eberstein &c. eynen fruntlichen tag gehalden ban zuschen bern Wladislao Kunig &c. und bern Mebel kochonneyster dutsches Ordens von mancherley ansprache. 1418.





I.

# NECROLOGIUM ABBATUM MONASTERIJ S. PANTHALEONIS COLONIAE. ab an. DCCCCLXIV—MDLXXIL

nno Dominice Incarnacionis nongentesimo fexagesimo quarto Bruno Ecclesie Coloniensis Archi Episcopus vigesimus quintus, primique Ottonis Imperatoris Germanus monasterium Divi Pantbaleonis extra urbis moenia fundavit, fratresque in laude divina pervigiles et solicitos sub monastice Benedictine regula instituit, quibus Abbatem preposuit Christianum nomine, sue videlicet professionis prothonomum et in lege Domini.

Quanquam sub Ludovico primo Imperatore ac Lothario ejus silio ecclesia extiterit beato l'anthaleoni consecrata, quemadmodum in quadam ordinatione Guntherij Archi Ep. Colon. consentiente Lothario.

Nov. Subfid. Pars IV.

ni, sicut hunc decuit ordinem, adprime eruditum, cui quidem ordinato hoc breve commonitorium de occidentis partibus scripsit, ut sis quod vocaris, cura gentilitati ne degeneres, id scrio triumpha, ut non sicut prius antiquetur, sed de virtute in virtutem ut eatur nava. Obijt vero Remis quum annis prefuisset duodecim anno Domini 965. cujus corpus Coloniam delatum in Cenobio Divi Panthaleonis, quod ipse inchoaverat, persiciendumque ordinaverat, conditum est Anno Imperij Ottonis primi. 29.

Primus Abbas nostri monasterij.

CHRISTIANUS primus hujus monasterij Abbas efficitur anno Dominice Incarnationis nongentesimo sexagesimo quarto, obijt vero anno Domini millesimo primo duodecimo Calendas Aprilis sub Gregorio quinto Romano Pontisce Evergero Archipraesule Coloniensi Ottoneque tercio Imperatore, cum presuisset annis quadraginta sex, sepultus in choro sancti Petri ante armarium.

Secun-

Romani Pontificis ad eundem Christianum Abbatem, qua privilegia nostro monasterio per Brunonem coucessa corroborat, obque amorem Imperatoris Ottonis II., quem Rome cum Theophania in Ecclesia Lateranensi Ottone seniore annuente corona imperiali insignierat, ac Theophania Imperatricis petitionem, nec non et propter Guarini Archiepiscopi jocunditatem addidit honorem non ante concessum, quod videlicet supradictus Abbas

Secundus Abbas nostri monasterij.

REGINBERTUS secundus hujus monasterij Abbas successit anno predicto videlicet millesimo primo. Obijt autem anno Domini Millesimo quinto decimo, sexto Calendas Novembris sub Benedicto VIII. Pontifice Romano et Henrico II. Imperatore ac Heriberto Archi Episcopo Coloniensi quum prefuisset annis tredecim sepultus in choro Divi Petri ante armarium.

Tertius nostri monasterij Abbas.

KILIANUS tercius nostri monastarij Abbas anno supra annotato scilicet 1011. successit, obijt vero anno Domini Millesimo decimo nono, sub Pontifice, Archi Episcopo, Imperatore prescriptis, decimo nono calendas januarij. At ubi sepultus? ambigitur, quum ejusdem nominis secundus Divi Martini cenobij extiterit Abbas.

Quartus nostri monasterij Abbas.

FOLBERTUS quartus nostri monasterij Abbas sive potius coadjutor, ac primus Tuitiensis monasterij Abbas, qui ut in vita Divi Hereberti legitur, multorum extitit pater monachorum, quippe cui propter egregiam vite conversationem scientiam quoque et dilectionis abundantiam non solum presati cenobij verum etiam monasteriorum sancti Panthaleonis sanctique Viti cura et providentia

A 2 com-

Dalmaticam et fandalia induat, ficque fua licentia episcopalem servet honorem in secula seculorum. videatur paulo infra.

commissa fuit, hujus extat epistola ad fratres monasterij Divi Pantbaleonis scripta, in qua protestatur, se curam fratrum suscepisse. Sepultus est in
monasterio Divi Hereberti cui primus presuit Abbas in sacello S. joannis Baptistae Idibus Aprilis anno Domini 1021. tricesimo die post Divi Hereberti
obitum.

# Quintus nostri monasterij Abbas.

HELIAS quintus nostri monasterij Abbas efficitur anno 1019: Hie uti chronographus quidam Wifsenburgensis afferit simul monasterio nostro Divique Martini in Colonia prefuit annis viginti tribus. Hujus eciam Helie Abbatis meminit Vincentius in speculo bistoriali volumine 4. lib. 26. cap 14. annumerans eundem inter infignes et vita et sciencia Abbates illius temporis. Is infuper Divum Herebertum Agrippinensis Ecclesie Archi Episcopum, quemadmodum in vita ejusdem recensetur, ad extrema deductum, oleo facro fecundum Apostoli Jacobi preceptum perunxit, simulque corporis et sanguinis Dominici sacramentis munivit ac visionibus clarissimis fuit instructus, quod eadem infirmitate idem 'facratissimus Pontifex sine dubio effet e corpore migraturus. Obijt vero anno Domini 1042. pridie idus Aprilis fub Clemente II. PP. Romano Hermanno II. Archi presule Coloniensi cognomento nobili et Heinrico III. Imperatore, sepultus in monasterio Divi Martini, cui Abbas prefuit 23. annis, in facello Divi Benedicti Abbatis.

Digitized by Google

Sextus nostri monasterij Abbas.

AARON fextus nostri monasterij Abbas eodem anno videlicet 1042. successit Pontifice, Archi Episcopo, Imperatore predictis. Hic cantum nocturnalem de beato Gregorio Pontifice et Domino Apostolico Leone compositum has in partes ipso tradente ab Italia primus attulit. Moritur autem anno Domini 1052. 14. calendas Decembris quum prefuisset annis decem, sepultus in choro sancti Petri Apostoli.

Septimus nostri monasterij Abbas.

HEMERICUS hujus nominis primus ac feptimus nostri monasterij Abbas anno predicto videlicet 1052. successit. Obijt vero anno Domini 1066. sub Gregorio VII. Annone ejusdem nominis secundo Coloniensi Archi Episcopo et Heinrico IV. Imperatore VII. Idus Novembris quum prefuisset annis octodecim sepultus ante altare Divi Nicolai Episcopi.

Octavus nostri monasterij Abbas.

HUMBERTUS octavus nostri monasterij Abbasanno predicto videlicet 1066 successit. Hic campanam mediam Maria vocitatam sancto Panthaleoni hoc epigrammate teste contulit.

Me dedit Humbertus Abbas virtute refertus, Quam post istorum renovavit grex monachorum.

Obijt vero anno Domini 1082. sub Urbano II. Romano Pontifice Sigevino Colonienii Archi Episcopo et Henrico IV. Imperatore, VII. Idus Octob-

ris

Nonus nostri monasterij Abbas.

HERMANNUS ejusdem nominis primus, nonus nostri monasterij Abbas comes Zutphanie eodem anno videlicet 1082. successit, hie construxit oratorium in honore sancie Crucis et duodecim Apostolorum hac inscriptione teste: Anno Dominice Incarnationis 1094. Indictione secunda nonis julij hoe oratorium ab humili Herimanno Abbate sundatum dedicatum est a venerabili Herimanno III. Archiepiscopo, qui dives cognominatus est in honore sancie Crucis et duodecim Apostolorum etc. Hie eciam coronam deauratam hoc carmine rythmico teste sancto Panthaleoni contulit:

Has inter gemmas Herimannus fulgeat Abbas Hoc opus Ecclefie qui mira condidit arte, Nam muros, portas et turres atque plateas Que dilecta Deo genimis ornatur et auro. Huic lapides vivi pressura cede politi Aptantur merito virtutis ordine certo, Surgit in excelsis urbs inclita visio pacis Sorte locis justa Christus disponit in illa Ipfaque pulchra fide, dives spe, fortis amore Sicut sponsa viro celesti jungitur agno Hinc stabiles muri lapides ejus preciosi Structure ratio loquitur presentis et ordo Hec est illa fide quam fundavere prophete, Que per Apostolicas pandit sua menia gemmas Hierufalem structam sanctis in montibus urbem. Hinc fuper aptantur vigiles, urbemque tuentur. MoMoritur demum anno Domini 1121. sub Honorio II. Romano Pontifice Friderico I. Archi Epist copo Coloniensi ac Henrico V. Imperatore, postquam annis quadraginta prefuit, sepultus in Oratorio Apostolorum quod ipse vivens construxerat.

Decimus nostri monasterij Abbas.

RODOLPHUS decimus nostri monasterij Abbas anno predicto scilicet 1121. successit, primum Abbas cenobij S. Trudonis Leodiensis Diocesis ubi annis duodecim prefuerat, turbatis enim jam ante (ut ipsemet in Sermone de inventione Thebeorum Martirum refert) per annos aliquot ecclesia et regno sub Henrico Imperatore, cujus Pater Henricus Leodij obijt, multi Episcoporum et Abbatum et de omni ordine et gradu clerici et monachi expulsi a suis sedibus hac illacque ferebantur propter communionem Imperatoris quam vitabant, quia excommunicaverat eum Dominus Papa Calixtus secundus, secutus in eum sententias Predecesforum suorum Gelasij atque Paschalis. Hac tempestate eademque de causa eoque maxime qui Frederici Leodiensis Episcopi electioni et consecrationi faverent, expulsus sum et ego de cenobio beati Trudonis Idus Aprilis feria quarta Dominice Refurrectionis, cum in eo indignus presedissem annos jam duodecim et duos menses et ut puto quatuordecim dies, susceptusque sum eodem anno misericorditer ab Archiepiscopo Coloniensi Frederico ejusdemque ecclesie studio et fratrum electione positus sum Abbas in Cenobio beati Panthaleonis

A 4

extra muros civitatis octavo Idus Septembris, cum jam vacasset a quarto Calendas januarij. Rudolpum (quanquam fratrum se electione asseveret assumptum) fuisse credimus, quem Fredericus Archiepiscopus Coloniensis violenter intrusit, de qua fertur miraculum in vita Divi Brunonis nostri monasterij fundatoris. Proinde utrum nostri Cenobij Abbas obierit et ubi fepultus fit ignora-Floruit autem fub predictis Pontificibus et Henrico V. Imperatore, prefuitque ferme annis tribus, Cujus eciam meminit Johannis Trithemius in libro de Ecclesiasticis scriptoribus ita inquiens. Rudolphus Abbas fancti Trudonis in Diocesi Leodienfi Ordinis Divi Patris Benedicti natione Theutonicus vir in Divinis scripturis jugi exercitatione peritus et in fecularibus litteris non infime doctus, carmine valens et prosa et musicus excellens nec minus opere quam scientia clarus, scripsit utroque stilo non spernenda opuscula, de quibus feruntur:

Contra Symoniacos li. VII.

Chronica quoque li.I.

Carmina multa.

Cantus eciam in laude sanctorum, plures dulci et regulari melodia compositit. Claruit sub Henrico quinto Anno Domini 1125.

Undecimus nostri monasterij Abbas.

GERHARDUS undecimus nostri monasterija Abbas efficitur anno Domini 1123. sub Pontificibus ac Imperatore prescriptis, senioque confectus quum curam

curam pastoralem administrare non sufficeret, in presencia R di Dni Arnoldi I. ejusdem nominis Archiepiscopi Coloniensis ac Priorum monasterij baculum pastoralem resignavit, quum presuisse annis 24. Moritur autem anno Domini 1148. 6. nonas Octobris sepultus in sacello Divi Martini sub Eugenio III. Pontifice, Arnoldo Coloniensi Archipresule et Conrado III. Imperatore.

Duodecimus nostri monasterij Abbas.

WOLBERO duodecimus nostri monasterij Abbas essicitur anno 1147. postquam Rdus pater Gerbardus administrationem resignasset, Obijt autem anno Domini 1165. 5. Idus Aprilis sub Alexandro ejusdem nominis III. Romano Pontisice, Reynoldo Archi Episcopo Coloniensi ac Friderico I. cognomento Barborossa Imperatore postquam presuit annis viginti tribus, sepultus sub sacello Dive Maragarete virginis, cujus hoc extat epitaphium:

Corporis exuvias hic deposui tumulandas, Presidiumque pie sub tegmine spero Marie Sit requies anime, sit plena solucio culpe.

Tercius decimus Abbas.

WICQMANNUS tercius decimus nostri monasterij Abbas eodem anno videlicet 1165. successit. Moritur autem anno Domini 1169. pridie Idus Septembris quum prefuisset annis 4. sub Alexandro III. Romano Pontifice, Philippo Coloniensi Archi Episcopo ac Frederico I. sepultus in sacello Divi Martini sub turri.

AS

Quar-

#### Quartus decimus Abbas.

HENRICUS Campensis ejusdem nominis primus, quartus decimus nostri monasterij Abbas, anno codem videlicet 1169. successi, moritur autem anno 1196. 1. Kal. Octobris sub Bonifacio VIII. Romano Pontifice, Adulpho Coloniensi Archiepiscopo et Henrico ejusdem nominis VI. postquam prefuit annis 15. sepultus in choro Divi Petri Apostoli.

# Quintus decimus Abbas.

WALDAVERUS quintus decimus nostri monasterij Abbas eodem anno videlicet 1196. successit. Hic primum Abbas extitit Cenobij Divi Pouli in Trajesto inferiori, antea vero nostri monasterij monachus. Verum senio confectus baculum pastoralem coram Prioribus resignavit anno Domini 1200. sub Bonifacio VIII. Romano Pontifice, Adulpho Coloniensi Archi Episcopo et Henrico VI. Imperatore, presuit autem annis ferme IV. sepultus in choro Divi Petri Apostoli.

#### Sextus decimus Abbas.

HENRICUS de Werdena ejusdem nominis II. fextus decimus nostri monasterij Abbas efficitur anno eodem videlicet 1200. Hic primum Prepositus suit Cenobij Divi Ludgberi in Werdena, verum cum destituta esset ecclesia nostra Abbate per resignacionem R. Patris Waldaveri fratribus discordantibus ex consilio Domini Adulphi Coloniemis Archi Episcopi et Priore monasterij convenerunt in Prepositum Henricum Ecclesie S. Ludgberi de Werde-



ma. Sub isto Henrico anno Domini 1908. 3. Idus Aprilis allata sunt nobis reliquie capitis beati Pantibaleonis patroni nostri, que per Henricum de Ula mene a Constantinopoli cum alijs innumeris reliquijs translate et ab eodem per Dominum Albertum Abbatem de Lacu nobis transmisse ac cum maxima veneracione tocius cleri et populi suscepte, recondite sunt cum alijs preciossissimis reliquijs in capite argenteo et deaurato. Moritur tandem anno 1220. 3. Idus septembris sub Clemente IV. Romano Pontisice, Engelberto Coloniense Archi Episcopo et Friderico II. Imperatore postquam annis prefuit viginti, sepultus ante altare Divi Nicolai Episcopi.

# Decimus septimus Abbas.

HENRICUS ejusdem nominis III. decimus septimus nostri monasterij Abbas, monachus antea nostre congregationis, anno eodem videlicet 1220, successit, moritur vero anno 1227. septimo Calendas Februarij postquam presuit annis septem sub Gregorio 10. Romano Pontisce, Henrico I. Archipresule Coloniensi ac Friderico II. Imperatore, sepultus ante altare Divi Nicolai Episcopi.

# Decimus Octavus Abbas.

SIMON Decimus octavus nostri monasterij Abbas anno eodem videlicet 1227. successit, moriturque anno Domini 1230. 18. Calendas Septembris. quum presuisset annis 3. sub Pontificibus et Imperatore prescriptis sepultus in sacello Divi Martini sub turri.

# Decimus nonus Abbas.

HENRICUS ejusdem nominis IV. Decimus nonus nostri monasterij Abbas cognomento de Hurne anno eodem videlicet 1230. sucessit, Obijt vero anno Domini 1242. 8. Calendas Martij cum prefuisset annis 12. sub Gregorio X. Romano Pontifice, Conrado Coloniense Archipresule et Henrico VII. Romanorum Rege, sepultus ante altare Divi Nicolai.

Prescripti Abbates omnes in Chronicis nostri cenobij reperiuntur dempto Folberto primo Abbate monasterij Tuitiensis.

#### Vicefimus Abbas.

HERIMANNUS ejusdem nominis II. vicesimus nostri monasterij Abbas Comes de Kessele anno predicto videlicet 1242. successit, moriturque anno 1255. 16. Calendas Maji quum presuisset annis 13. sub Nicolao III. Romano Pontifice, Conrado Archi Episcopo Coloniense et Conrado Romanorum Rege, sepultus ante porticum oratorij Divi Patris nostri Benedicti.

# Vicefimus primus Abbas.

EMBRICO vigesimus primus nostri monasterij Abbas anno codem videlicet 1255. successit. Hic primum monachus extitit Bruwylrensis cenobij a quo in Abbatem suit postulatus, moritur autem anno Domini 1283. 4. Calendas januarij quum prefuisset annis 37. sub Honorio IV. Romano Pontisice, Engelberto Archi Episcopo Coloniense et Ru-

dolpho Imperatore, sepultus in oratorio sancte

Vicesimus secundus Abbas.

GODEFRIDUS de Belle vigesimus secundus no. stri monasterij Abbas eodem anno videlicet 1263. successit. Hic campanam majorem Christina appellatam hoc epigrammate attestante repovavit:

Me veterem fidus renovat Abbas Godefridus Fudit Suwardus mea vox dulcis quafi nardus Annis millenis ter C. tres addita denis, Quater sum nata, quater Christina vocata.

Hec eadem campana anno Domini 1523. quinto transfusa et ampliata fuit per Albertum Hagman sub reverendo Domino Joanne de Oyskyroben, a quo eodem anno ipso die Simonis et Jude Apostolorum consecrata est, hac impressione teste:

Anno Milleno trecent tres adde decemque Abbas Gotfridus me olim quarto renovavit Rursus Joannes Abbas me nunc reparavit, Albertus sudit quarto cognominis Hagman Anno milleno quingent vige quoque terno Nomine Christinam nunc et semper vocitatam.

Moritur tandem Godefridus anno 1313. 3. Calendas Novembris, quum prefuisset annis 36. sub Clemente 5. Romano Pontifice, Sifrido Archi Episcopo Coloniensi et Ludovico IV. Imperatore sepultus ante altare fantse Crucis quod nunc Albini est in latere dextro.

#### Vicefimus tertius Abbas.

THEODORICUS vicesimus tertius nostri monasterij Abbas anno eodem videlicet 1313. successit.
Hujus tempore corpus Divi Albini protomarthyris
Anglie, quod trecentis et quinquaginta annis apud
nos latuerat, populo primum ostensum est anno
Domini 1327. Moritur autem anno Domini 1337.
4. Calendas Octobris sub Benedicto XII. Romano
Pontifice Henrico hujus nominis II. Coloniensi Archi Episcopo et Carolo IV. Imperatore, quum annis presuisset triginta, sepultus in choro sancti
Petri Apostoli.

# Vicesimus quartus Abbas.

EMUNDUS de Cussino vicesimus quartus nostri monasterij Abbas, anno eodem videlicct 1337. successit, moritur autem anno Domini 1344. 5. Calendas junij, quum prefuisset annis 18. sub Innocentio VI. Romano Pontifice, Walramo Archipresule Coloniensi et Wencestao Imperatore sepultus ante altare sance Crucis quod nunc Albini est in latere sinistro.

# Vicesimus quintus Abbas.

CONRADUS de Briga, vicesimus quintus nostri monasterij Abbas, eodem anno videsicet 1344. successit. Hic caput Divi Pantbaleonis martiris (quanquam et sub Henrico II. Abbate eadem referantur) sub Cunonis nomine insculpti, quemadmodum ex anni computacione conjicere licet, cum ceteris sacro sanctis reliquijs aurea capside reconditis, hoc epigrammate attestante:

Transtu-

Transtulit Henricus Ulmen de sedibus ortus, De victis Grecis hoc pignus Panthaleonis, Abbas me Cuno fieri fecit Panthaleoni, Anno Milleno L. X. unoque triceno.

Moritur vero anno Domini 1363. 13. Calendas januarij, quum prefuisset annis 27. sub Urbano V. Romano Pontifice, Wilbelmo Archi Episcopo Coloniensi et Wenceslao imperatore, sepultus ante altare Divi Nicolai Episcopi.

#### Vicefimus fextus Abbas.

HEIDENRICUS de Rundorp vicesimus sextus nostri monasterij Abbas anno eodem successit scilicet 1363. Moritur vero anno Domini 1373. VII. Idus octobris quum prefuisset annis decem. sub Gregorio II. Romano Pontisse, Egelberto III. Coloniensi Archi Episcopo et Roperto Imperatore sepultus ante altare Divi Nicolai.

# Vicefimus septimus Abbas.

HILGERICUS de Wichtrich vicesimus septimus nostri monasterij Abbas anno predicto videlicet 1373. successit, solicitus in ornatu ecclesie et necessarijs edificijs cenobij nostri incendij consumpti reparator. Moritur vero anno Domini 1391. 18. Calendas Aprilis postquam prefuit annis 34. sub Clemente VII. Romano Pontifice Frederico III. Coloniensi Archi Episcopo et Sigismundo Imperatore, sepultus ante altare Divi Nicolai.

## Vicefimus octavus Abbas.

HEMERICUS ejusdem nominis secundus cognomento Muel vicesimus octavus nostri monasterij Abbas eodem anno videlicet 1391. successit, moritur autem anno Domini 1401. VI. Ca-Iendas julij quum prefuisset annis X. sub Bonifacio IX. Romano Pontifice, Friderico Archiprefule Coloniensi et Sigismundo Imperatore prescriptis, sepultus in choro sancti Petri Apostoli.

# · Vicefimus nonus Abbas.

HERMANNUS ejusdem nominis III cognomento Zeinwelgbyn vicesimus nonus nostri monasterijAbbas, anno eodem videlicet 1401. XVI. Calendas Maji postquam prefuit annis XVIII. sub Martino V. Romano Pontifice Friderico Archiepiscopo Co-Ioniensi et Sigismundo Imperatore, sepultus ante altare sancte Crucis, quod nunc Albini est altare.

# Tricefimus Abbas.

JOHANNES ejusdem nominis primus de Cuffino tricesimus nostri monasterij Abbas anno eodem videlicet 1419. Juccessit moritur anno Domini 1425. cum prefuisset annis septem sub Nicolao (debuisset poni) Martino V. Romano Pontifice, Theoderico Coloniensi Archiepiscopo et Frederico III. Imperatore, sepultus ante altare sancie Crucis quod nunc Albini est. ans concernation is a care

# Tricesimus primus Abbas.

WILHELMUS de Juliaco tricesimus primus noftri monasterij Abbas sive administrator potius, quum



monasterij Divi Viti in Gladbach Abbas extiterit, storuit anno Domini 1526. verum quando obierit, ignoratur, sepultus est in sacello Divi Martini sub turri.

## Tricesimus secundus Abbas.

LUDOVICUS de Ulmesheym tricesimus secundus nostri monasterij Abbas, qui successit anno Domini 1429. de cujus consensu nostri monasterij incepta est reformatio anno Domini 1446. sub Theoderico Archiepiscopo Coloniensi ac ejus fratre Friderico Comite Morsense solicitatore, ipso die commemorationis sanctissimi Patris nostri Benedisti. Moritur autem anno Domini 1447. 5. jdus januaris sub Nicolao V. Theodorico Coloniense et Friderico III. Imperatore prescriptis, quum presuisset annis 17. sepultus in choro S. Pauli Apostoli.

#### Tricefimus tercius Abbas.

JOHANNES ejusdem nominis fecundus de Vorst tricesimus tertius nostri monasterij Abbas anno eodem videlicet 1446. successit, qui trium monasteriorum extitit Abbas nostri videlicet, Mathie ac Maximini Dioecesis Treverensis. Moritur autem anno Domini 1452, pridie nonas junij, postquam presuit annis decem Pio II Romano Pontisce Theoderico Archi Episcopo Coloniensi et Frederico III. Imperatore, sepultus in choro Divi Pauli Apostoli.

Tricesimus quartus Abbas.

JOHANNES ejusdem nominis tertius de Zuzato cognomine Veet tricesimus quartus nostri monasterij Abbas eodem anno videlicet 1452. successit, moriturque anno Domini 1460. sub Paulo Romano Pontisice, Theoderico Archiepiscopo Coloniensi et Maximiliano Romanorum Rege, postquam prefuit annis octo sepultus in sacello Divi Martini sub turri.

Tricesimus quintus Abbas.

JOHANNES ejusdem nominis quartus de Dulckem cognomento Schunde quondam Prior Carthufianorum in Colonia, tricesimus quintus nostri monasterij Abbas anno codem videlicet. 1460. successit, moriturque anno 1464. postquam presuit annis quatuor sub Sixto Romano Pontisce, Roberto Coloniensi Archi Episcopo et Maximiliano Romanorum Rege, sepultus in sacello Divi Martini Episcopi sub turri.

Tricesimus sextus Abbas.

nostri monasterij Abbas primum Prior Carthusianorum in Colonia, anno eodem videlicet 1464. successit, hic triennio ante obitum suum resignavit Abbatiam, commutando sandem pro Prepositura quadam prope Lacense Cenobium Boicholz dicta, que monasterio Divi Viti Gladbacensi incorporata est, moritur tandem apud eandem Preposituram anno Domini 1483. sub Innocentio VIII Roberto Coloniensi Archi Episcopo et Maximiliano Romano.

.

norum Rege, ubi et sepultus est IV. nonas no-

Tricefimus feptimus Abbas.

JACOBUS de Iselsteyn monachus primum professus monasterij Divi Martini in Colonia et pastor ecclesie sancte Brigide a visitatoribus Archi Episcopo Coloniensi Roberto consentiente eligitur in Abbatem anno Domini 1473. Gotfrido de Lechnich ab Ossicio Abbatiali deposito. Verum idem Gottfridus expusso predicto Apostolica et imperiali authoritate restituitur anno Domini 1474. Obijt tandem in Stauria ejusdem monasterij Abbas essecus anno Domini 1480.

Tricesimus octavus Abbas.

WILHELMUS cognomento Borchoultz tricefimus octavus nostri monasterij Abbas, primummonachus cenobij Divi Viti in Gladbach et Prepositus in Boychoultz, quam quidem Preposituramcommutando pro Abbatia consentistibus Archi Episcopo Coloniensi Roberto ac senioribus Conventus adhuc Gotfrido de Lechnich superstite Abbas
eligitur anno Domini 1482. moritur tandem anno
Domini 1496. IV. nonas Octobris sub Alexandro
VI Romano Pontisce, Hermanno IV. dicto Pacisco
Archi Episcopo Coloniensi et Maximiliano Romanorum Rege. sepultus in sacello Divi Martini sab
turri.

Tricesimus nonus Abbas.

ANDREAS de Vratislavia juris Pontificij Doctor, tricesimus nonus nostri monasterij B 2 adhuc adhuc. Wilhelmo a Boychoultz vivente Abbas eligitur anno Domini 1485. Hic primum monachus professus suit in monasterio Wissenburgensi Ordinis Benedictini, verum ab Hermanno Archiepiscopo Coloniensi inde assumptus nostro prescitur monasterio in Abbatem, vite regularis ardentissimus observator ac solicitus nostri monasterij reparator existens, moritur autem anno Domini 1502. Idibus julij postquam presuit annis 26. sub Julio II. Romano Pontisce, Philippo Archiepiscopo Coloniensi et Maximiliano Romanorum Rege, sepultus ante altare sancte Anne cum hoc epitaphio:

Hic jacet Andreas cui Vratistavia dives
patria, Schlesiaci gloria fama soli.
Insignis virtute suit, gravitate modestus,
dogmate multiplici, preditus ille simul.
Pacificus, clemens, justus viteque Magister
fratribus exemplum mite, piumque dedit.
Relligionem opera vigili reparavit et auxit;
ille ruinosas cenobijque domos.

Ergo qui transis, Deus hune ple dicito salva, atque animam sanctis associato tuis.

# Quadragesimus Abbas.

JOANNES ejusdem nominis quintus cognomento Luninok quadragesimus nostri monasterij Abbas eligitur anno eodem videlicet 1502 primum pastor ecclesie nostre parochialis Divi Mauricij, in ediscijs monasterij et ornatu templi Domini solicitus reparator, moritur autem anno Domini 1514. nonis Aprilis sub Leonej X. Romano Pontisce, Phi-

lippo

hippo Archi Episcopo Coloniensi et Maximiliano Romanorum Rege, postquam annis presuit duodecim, sepultus ante altare Divi Albini protomartiris Anglie, quod vivens extrui procuravit cum hoc epitaphio:

Anno Milleno quingent deno quoque quarto
Aprilis quinto Mercurijque die,
Cessit Joannes rigido sato inclitus Abbas
Lüninck cenobij gloria magna sui.
Menses ille novem undenos presuit annos
Huic Deus requiem da sine sine frui.

Quadragesimus primus Abbas.

JOANNES ejusdem nominis sextus de Ovskyrchen quadragesimus primus nostri monasterij Abbas anno eodem videlicet 1514. fuccessit, \*) moriturque anno Domini 1548. nonis Maji sub Paulo III. Hermanno de Weda et Carolo V. Imp. Hie instituti Benedictini regularisque discipline exercitatione inftructiffimus extitit et nostro cenobio faudabilissime prefuit, in edificijs necessarijs solertissimus reparator, in pauperes mifericors, afflictorum confolator, dislidentium pacificator, pietatis justicieque specimen, pacis ac caritatis amantissimus apud mites et humiles nemo humilior, contra improbos et elatos nemo vehementior, Dei Opt. Max. fanctorumque ejus venerator pijffimus adeo nimirum ut nulli priorum Abbatum humanitate, clementia, prudentia atque rerum cognicione nec .... В з

<sup>)</sup> Id, quod ad finem hujus necrologij sequitur, ex alio MS. desumptum est.

jocundis cedens rebus nec animo adversis fracto.
postquam annis 24 prefuisset obijt anno etatis 55.

Quadragefimus fecundus Abbas.

BENEDICTUS hujus nominis primus monasterij nostri quadragesimus secundus Abbas longe dignissimus qui anno 38. decima Maji unanimis fuffragijs eligitur Paulo III. Romano Pontifice, Carolo V. Imp, Hermanno a Weda Archi Episcopo Coloniensi. Fuit hie Abbatum temporum suorum facile nervus et gloria, quippe qui preter gravitatem non vulgarem, huicque parem conjunctam comitatem cum alijs heroicis varijsque animi tum corporis dotibus preditus erat, atque ob has ut erat gloria dignissimus, ita gloriae erat negligentissimus. Praefuit igitur non minus prudenter quam utiliter annis plus minus ig. quibus cum fumma laude expletis moritur et ante aram Divi Albini sepelitur ao 1556. die Decima sexta Octobris.

# Quadragesimus tertius Abbas.

HENRICUS MULHEM ejuscem nominis quintus quadragesimus tertius monasterij Abbas eodem anno 56. presicitur. Hie cum domus noftrae Gubernacula annos 16. tenuisset, moritur et sepelitur ao 1572. 12. Novembris sub Gregorio VI. Pontifice Romano, Salentino Archi Episcopo Coloniensi Maximiliano Romanorum Rege.





II.

ORDINATIO VENERABILIS ARCHI EPIS-COPI COLONIENSIS GUNTHARIJ CUM COR-ROBORATIONE REGIS LOTHARIJ LUDOVICI PRIMI IMPERATORIS FILII SUPER CONSCRIP-TIONE QUADAM EGCLESIE DIVI PETRI, NEC NON MONASTERIORUM SANCTORUM GE-REONIS, SEVERINI, CUNIBERTI, BEATARUM VIRGINUM, CASSIJ ET FLORENTIJ, VICTO-RIS AC ECCLESIE BEATI PANTHALEONIS HABITA ANNO DOMINICE INCARNATIONIS OCTINGENTESIMO QUINQUAGESIMO TER-TIO, ANNO IMPERIJ LOTHARIJ UN-DECIMO IN AQUISGRANI PA-

LATIO REGIO.

In nomine omnipotentis Dei et falvatoris nostri I jesu Christi Lotharius Divina annuente clementia Rex.

Si ad utilitatem fervorum Christi divino preveniente nutu erigimur et eis authoritatem nostre corroborationis largimur in his que fibi in fuorum fumptuum necessitudinibus attributa esse noscuntur, id nimirum nobis non folum ad presentem vitam quietius transigendam, verum etiam ad eternam beatitudinem facilius adipiscendam profuturum fore non ambigimus. Igitur omnium fidelium fancte Dei Ecclesse ac nostrorum presencium videlieet et futurorum noverit industria, quia B 4

Guntharius venerabilis Agrippinensis ecclesie Gubernator et pius rector nostris detulit obtutibus quandam conscriptionem, in qua continebatur, qualiter ipse cum clero sancti Petri in memorata Agrippinensi civitate consistenti et reliquis sancte ecclesie fidelibus laicis cum consensu parique voto ordinaverint atque folemniter roborando statuerint uti deinceps Canonici in eadem fancta matre ecclesia seu et in ceteris monasterijs tam infra ipsam civitatem, quam que et extra, que ad eundem Episcopatum et Ecclesiam fancti Petri pertinere noscuntur id est, Monasterium martiris Christi Gereonis et sociorum ejus, fed et monasterium fancti Severini Christi confessoris, monasterium quoque fancti Cuniberti, monasterium beatorum Virginum, monasterium fanctorum Cassij et Florentij martirum, monasterium fancti victoris Christi Martyris, nec non et Ecclesia sancti Panthaleonis, que ad thesaurum et luminaria ejusdem matris ecclesie pertinere dinoscitur, sed et hospitale inibi ob pauperum receptionem confiructum deinceps absque alicujus fumptuum indigentia pro omnibus temporibus consistere quivissent, déprecans nostram pietatem, ut eandem confcriptionem per nostrum confirmare pragmaticum non dedignaremur, verum nos ejus ordinationem pie examinando ratam atque necesfariam rem arbitrantes, ut celestis suffragij nobis copiofior adfit gratia, hos excellentie nostre apices fieri statuimus, per quos precipientes jubemus, ut ecclesias predia villas, sive omnes res quas jam prefatus vir venerandus Guntbarius tam in eadem fancte



sancta matre ecclesia, quam que et in reliquis Deo dicatis locis que ad eam ut supra prelibatum est, tam infra ipsam Coloniensem civitatem quam que et extra pertinent, ob utilitatem Canonicorum et stabilitatem earumdem ecclesiarum Christi divino. ductus fervore per sue delegationis ordinationem et nobilium virorum affenfionem corroboravit, deinceps in jure et gubernatione presignatorum Canonicorum potestate et ordinatione perseverent, nullusque eis aliquam contrarietatem aut diminutionem in eisdem rebus inferre quoquo modo prefumat, fed hoc nostro juvamine preveniente liceat eis easdem res in suorum sumptuum utilitate et luminum preparatione quiete retinere et retinendo prout pie statucrint in omnibus ordinare, quatenus delectet eos pro pij genitoris nostri et genitricis anime salute et nostra seu prolis nostre stabilitate propensius exorare divinam misericordiam, et ut hec nostre corroborationis authoritas pleniorem in Dei nomine obtineat vigorem, manu propria subter eam firmavimus et anulo nostro assignari precepimus.

Signum Lotharij serenissimi Regis. Heruotmundus notarius ad vicem Grimbaldi recognovi Data XVIII. Calendas Februarij Anno Christo propitio regni Lotharij Gloriosi Regis XI. Indictione XV. Actum Aquisgrani palatio Regio, in Dei nomine feliciter, amen.

Ego in Dei nomine Guntarius firmavi.

Signum Erimbaldi. fignum Liudberti. S. Wic-fridi, fignum Sigebardi. fign. Albolfi. fignum Williberti. fign. Alfuuardi et Werimbaldi.



# III.

# EXEMPLAR LITTERARUM DE CONSTRU-CTIONE ET LIBERTATE NOSTRI MONASTERIJ.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Bruno Ecclesiarum Christi samulus ejusdemque ecclesse filijs et sidelibus tam suturis quam puesentibus.

Quoniam non nostro merito sed divina misericordia et amminiculo concordante cleri populique voto pastoralis cure onus suscepimus, competens et necessarium duximus, ut pro nostris quotidianis excessibus, quos pro necessitate ac negotio regni, proque qualitate temporis contrahimus. aliquid remedij inter has procellas provideamus, nam et ratio exigit credite dispensationis et antecellorum nostrorum bone actionis emolumentum, quos in decorem domus Domini aurum, argentum, lapidesque preciosos contulisse consideramus. ut et nos pro modulo nostro in donarijs ejusdem domus et si non amplius saxa cilicina vel pilos caprarum offeramus, neque enim ipie pater familias, quantum quis offerat, sex ex quanta vel quali devotione offerat, confiderat, voluntatem bonam remuneret et calicem aque frigide eterno pretio re-



compenset, novit itaque disectio vestra quod pro remedio anime nostre et omnium fidelium cenobium fancti Pantbaleonis ex nostris proprijs et liberis' rebus instituimus, ipsimque monachorum collegio nobilitantes ab omni prorfus obfonio episcopali liberum esse permittimus, et quia cosdem fratres Dominos et intercessores apudDeum esse volumus, justum est, ut quieti et saluti corum fumma diligentia prospiciamus, statuimus ergo sub divini contestatione judicij et auctoritate san-Eti Petri et Domni Apostolici Agapiti nec non nostri Officij, ut nullus Regum vel Episcoporum Dueum five Comitum, nullus unquam hominum cujuscunque dignitatis vel conditionis audeat ejusdem ecclesie rebus sibi collatis sive conferendie molestiam inferre vel quasi ex jure vel debito quicquam violenter exigere vel exinde usurpare. Post-obitum vero Abbatis nulla auferendi causa fiat dissensio de ornamentis quibus in Dei servitio utuntur, sed diligenter in integro serventur et confignentur in futuri successoris ministerio, quia sacrilegium committit, qui hujusmodi aliquid auferre presumpserit, locum etiam defuncti nullus penitus obtineat, nisi quem votiva fratrum electio secundum timorem et amorem Christi de suis sibi preesse voluerit, ut nulla oriatur occasio, qua minus devoti tam in divino servicio quam in sue professionis deprehendantur proposito, si autem Dominis successoribus nostris pro statu et negotio regni ultra alpes' proficifcendum est; ab Abbate prefate ecclesie pro charitate spadicem validum

8

accipiat fed nudum, fi vero infra, vehiculum absque jumentis, quod post expeditionem, si super fuerit, restituat, ne vel in hoc damnum ecclesie nostre inferat. Observantes divina misericordia hic custodiat et in die judicij ad dexteram suam statuat, contemnentes vero anathematis vinculo innodatos cum diabolo et angelis ejus eternis ignibus perpetuo consumendos tradat. Hanc libertatis chartam Domni Imperatoris fratris nostri Ottonis Augusti consensu et auxilio roboratam sigilli nostri impressione confirmamus et eam quolibet modo, qualibet arte vel ingenio infringentem ab omni Christiana communione perpetuo, nisi resipuerit, segregatum Patris et filij et spiritus sancti et fancti Petri authoritate anathematizamus, annuente etiam ipso imperatore et filio ejus, Ducibus quoque faventibus Herimanno Saxonum, Theodorico Bavarorum, Henrico Lotharingorum ac reliquis totius curie primatibus subscripserunt et Domini et Coepiscopi nostri Wilhelmus Moguntinus, Henricus Treverensis, Theodoricus Metensis, Witfridus Veronensis, Baldaricus Leodicensis, Assidentibus venerabilibus Abbatibus Christiano ejusdem cenobij Patre primo Adamaro Fuldensi, Odilone stabulenfi, Buuone Corbienfi, Bernado Prumienfi, Domno quoque Poppone Folcmaro, Enizone cum magna parte cleri et familia fancti Petri. Acta Colonie die Penthecostes nongentesimo sexagesimo quarto a redemptionis nostre exordio, Domni Ottonis Imperatoris nostri primi Imperij anno vicesimo octavo Pontificatus nostri undecimo.



#### IV.

DIPLOMA LITTER ARUM APOSTOLICARUM BENEDICTI EJUSDEM NOMINIS SEPTIMI ROMANI PONTIFICIS AD ABBATEM
PRIMUM MONASTERIJ NOSTRI CHRISTIANUM PRIVILEGIA ET LIBERTATES NOSTRO
CENOBIO A FELICIS RECORDATIONIS
BRUNONE FUNDATORE CONCESSA
CONFIRMANTIS.

Benedicius Episcopus servus servorum Dei valde amabili in omnipotenti Deo, silio Christiano religioso ac dignissimo Abbati venerabilis monasterij sancti Panthaleonis, quod situm est juxta latus civitatis, que vocatur Colonia, omnimodam in Domino salutem.

Convenit Apostolico moderamini pia relligione pollentibus benivola compassione succurrere et poscentium animis alacri devocione impertire assensium, hoc enim lucri potentissimum premium apud conditorem omnium reponitur Deum, si venerabilia loca oportune ordinata ad meliorem sucrint sine dubio statum perducta, igitur quia vestre excellentie laudabilis mansuetudo postulavit a nobis quatenus statum monasterij sancti Panthaleonis cum omnibus que ad illud pertinent et pertinere debent, nostro judicio roboraremus, quod predictum quidem monasterium a fundamentis edi-

edificavit ex proprijs suis rebus Bruno quondam Archiepiscopus, frater Domni Ottonis Imperatoris Augusti filij nostri pro sue anime redemptione et ibidem congregationes monachorum congregavit fub regula beati Benedicti Abbatis Confesioris Christi et sicuti concessum et confirmatum fuit a prefato quondam Brunone venerabili Archi Episcopo ipfum fupradictum monasterium cum omnibus rebus et possessionibus, ita et nos Apostolica auctoritate omnia in integro concedimus et confirmamus definenda amodo et nunc et imperpetuum, statuimus namque sub divini judicij obtestatione et beati, Petri Apostolorum Principis nostreque humilitatis interdicione, ut nullus unquam regum nullus Episcoporum nullusque hominum in quolibet ordine et ministerio constitutus audeat moleste causis ejusdem monasterij incumbere aut de rebus et possessionibus vel utensilijs et ornamentis que. ei pertinere videntur, quoquo modo auferre aut alienare prefumat, post obitum vero Abbatis, nemo ibidem Abbatem constituat, nist quem confensus et communis voluntas fratrum ex ipsa congregatione elegerit, hoc privilegium concedimus et confirmamus ficut supra legitur pro Dei omnipotentis amore et anime nostre redemptione et dilectione charissimi confratris nostri Guarini ejusdem loci Episcopi, si quis autem, quod non optamus, nefario aufu contra hujus nostri Apostolici privilegij constitutionem agere presumpserit, sciat se anathematis vinculo innodatum et a regno Dei alienum et cum omnibus impijs in eterni fupplicij concrematione deputandum, at vero qui pio intuitu cuftos et observator in omnibus extiterit, benedictionis gratiam et mifericordiam Domini nostri jesu Christi consequi mereatur in secula seculorum. L'Ad hec etiam supradicte ecclesie addimus honorem non ante concessium ob amorem Imperatoris et peticionem Imperatricis nec non et propter jocunditatem dilectissimi fratris nostri Guarini Archi Episcopi, ut ipse supra dictus Abbas Dalmaticam et fandalia induat, ficque nostra licentia episcopalem, ut ita dicam, servet honorem in fecula feculorum. Scriptum per manum Stepbani Notarij regionarij et Scrineonarij fancte romane Ecclesie in mense Novembris indictione quinta. Bene Valete. Acta V. Calendas Novembris per manum Stephani Episcopi sancte Narniensis ecclefie et bibliothecarij sancte sedis Apostolice anno Pontificatus Domini Benedicii fanctissimi Pape VII. anno tertio, Imperante Domino nostro Ottone Imperatore anno nono in menfe Novembri indictione instante quinta,

Hec charta prescripta per manum Stephani notarij predicti scripta jacet retro summum altare sancti Panthaleonis sub sanctuario et libris in asseribus ibidem.

本をあるりとりか



# V.

# FUNDATIO ECCLESIAE COLLEGIATAE S. GEORGIJ COLONIAE. \*)

n nomine fanctae et Individuae Trinitatis.

Anno secundus \*\*) Coloniensis Archi Episcopus omnibus in Christo sidelibus salutem.

Justum est, ut qui Rectores Ecclesiarum dicimur, et ad tempus sumus ecclesiis nobis Commissis pro possibilitate nostra in tempore nostro,
et deinceps utiliter, et benigne provideamus, quod
nos mente pertractantes, et quam periculosum sit
cum eo, qui corda simul, et opera pensat, ex aequo
dimicare considerantes, ut sanctorum Dei intercessione salvaremur, proposiumus nobis sanctos
Martyres Christi ad auxilium rogationis pacis precatores advocare.

Ecclesiam itaque Beati Georgij Martyris, quam nos ante portam, quae Alta dicitur fundavimus,

\*) Gelenius de admiranda magnitudine Coloniae faera et civili pag. 318. diploma hoc sed mancum affert et mutilum, quod nunc exhibemus integrum.

Natus in Castro Stetzelingen in Suevia e progenie de Hobenlands et Sonnenberge, inauguratus est V. non. Martij MLVI. ad vitam immortalem decessit prid. nonas Decembris MLXXV.

et exaedificavimus, facultatibus ecclesiasticis in tantum locupletare constituimus, quantum possit illic Deo famulantium necessitates sustentare ad tempus, et facultates nostras supra modum non viderentur minuere, Concessimus ergo Ecclesie praefatae, cunctisque ibidem Deo militantibus haec praedia de facultatibus nostris, et Beati Petri.

Sorethe cum omnibus appendiciis praeter decimam, agris cultis, et incultis, vineis rutis et erutis, et eruendis, viis, exitibus, et reditibus, aquis, aquarumque decursibus, molis, molendinis, molendissis, silvis, venationibus, piscationibus, et omnibus omnino utilitatibus, quibus nos, et antecessores nostri usi sumus, utique potuimus.

Holtzbeim cum omnibus appendiciis et redi-

Polbeim cum omnibus reditibus absque decima.

Vochena cum omnibus reditibus suis, et justisciis praerer decimam.

Ecclesiam in Rutbenesberg cum omni decimatione ad Supplementum Praebendae fratrum eo modo tradidimus, ut quicunque fuerit Praepositus, praesatae hujus sit pastor Ecclesiae, Ecclesiam quoque in Holtzbeim similiter.

In Lurich duos mansos solventes decem solidos, et duos modios tritici in Hombere dimidiam partem Ecclesiae.

Nov. Subfid. Pars IV.

C

Eç-

Ecclesiam in Berche cum omni decima.

In Lengestorph curiam unam habentem septema mansos cum vineis, et areis solventibus novem solidos sexdenarios 1. obulum.

Decaniam quoque, quae nostri juris erat super omnes parochianas ecclesias in pago Bunnensi, et Arensi sitas tam matres, quam filias cum omni subjectione et justicia Christianitatis praeter altarium dona suprema judicia, et pro redimendis servitiis census, quarto anno, qui ad archi diaconatus officium spectant et eodem prorsus modo quo alias in Ludpekowe Ecclesiae sanctae Mariae in Gradibus benigne concessimus, omnem quoque decimam de Sylvis rutis, erutis, et eruendis, per totam eandem Decaniam.

Ecclesiam quoque S. Mariae in Nottbusen in suburbio civitatis Coloniensis juxta ripam Rhenistam cum Banno, et omni justicia synodali, et saeculari una cum subjecta sibi villa, et omnibus suis justiciis, areis solvendis, vigiliis et operibus, et omnibus omnino utilitatibus quibus nos usi sumus, ut praesatae Ecclesiae S. Georgij Martijris eodem jure haec subjecta sit, quo S. Yoannis Baptistae ecclesia ecclesiae S. Severini Confessoris subest.

Continebant fiquidem privilegia ecclesiae S. Severini confessoris, sui Juris esse bannum usque ad portam, quae apellatur alta, quem quidem a Canonicis et Praeposito ciusdem Monasterii per concambium accepimus, et 12. areas infra ambi-

rum exterioris claustri zia novem extra solventes singulis annis quinque solidos, et sex denarios donantes eis pro banno, et areis quinque libras singulis annis de Decimatione, quae est Meginbardesbagen, et Liudolvesceilb, atque Solomeon quas quidem tenuit Palatinus Comes in beneficium, sed hoc apud illum effecimus, quod vobis sponte eam reddidit.

Hunc itaque bannum cum sua determinatione usque ad portam supradictam, et ex altera parte usque ad ripam Rbeni a termino arearum, quae ex meridiana parte monasterii sitae sunt, extra claustrum exterius eidem donamus Ecclesiae S. Georgij Martyris, et ibidem Deo samulantibus.

Vineas quoque eidem ecclesiae contulinus in Alvetra, quae nostri juris erant, et partem sylvae cum mansis duobus solventibus 11 solidos, et area ibidem sita, et stercoratione de decem mansis, pro qua villico quinque solidos reddidimus, de opere septimanario, ut debitum servitium compleat more solito.

Molendinum unum in Juliacho, et vineas juxta Mosellam in quinque Locis Rastecha, Urzecha, Liemena, Sigenel, Votthenae ultra Rhenum vero Bieleheim, Berentraph.

In Westphalia decem libras de decimatione vestitui fratrum destinatas quae etiam in Beneficio Palatini Comitis fuerant.

en elle volumen, en den ner dite.

-: 31

In Hurnezvelt ad duas libras, in Gelre Ecclefiam cum omni decimatione circa Menethene decimas solventes tres libras exceptis triginta denariis.

Haec igitur omnia, et quaecunque juste accquiri, et addi possunt, primo sub tutela S. Romanae Ecclesiae per manus Venerabilis Papae Nicolai, cujus etiam scripta ad corroborationem ejusdem rei continentur apud nos, diligenter commissimus, ac deinde non solum Coloniensis ecclesie verum etiam comprovincialium ecclesiarum consensu, et astipulatione, sigilli nostri impressione, et banni authoritate corroborari decrevimus, ut nemo tam sirmae traditionis violator esse praesumat, nisi qui anathematis sententiam, et aeternum gehennae incendium nullatenus pertimescat.

Anno Dominicae Incarnationis Millesimo Sexagesimo septimo, actum publice in Ecclesia S. Petri Coloniae feliciter in Christo.



# VI.

# MONASTERIO SIGEBURCH DONATUR VILLA MENGEDE.

In Nomine sancte et Individue Trinitatis. Heinricus Divina favente clementia Rex. omnibus Christi nostrique sidelibus tam suturis quam presentibus notum esse volumus, qualiter nos ob re-

medium anime Patris nostri pie memorie Heinrici Imperatoris Augusti nostramque in Xto perpetuam felicitatem. instinctu quoque fidelis nostri Adalberti Hamaburcensis Archi Episcopi nec non ob fidele servitium Annonis Colonien sis Archi Episcopi ad Monasterium in monte antiquitus Sigeburch novo autem nomine mons Sti Michaelis nominato a predicto Annone Archi Episcopo constructum villam unam Mengede dictam in pago Westphal in comitatu autem Herimanni Comitis sitami cum omnibus appendiciis hoc est utriusque sexus mancipiis. areis. edificiis. agris. campis pratis. pascuis filvis venationibus terris cultis et incultis aquis aquarum decurfibus. molis molendinis piscationibus exitibus et reditibus viis et inviis quaesitis et inquirendis in proprium dedimus atque tradidimus ea videlicet ratione ut predicti Monasterii Abbas cum confilio Coloniensis Archi Episcopi liberam inde potestatem habeat tenendi commutandi precariandi vel quicquid ad communem fratrum utilitatem voluerit faciendi. et ut hec nostra Regalis traditio stabilis et inconvulsa omni permaneat tempore hanc chartam inde conferibi manuque propria corroborantes Sigilli nostri impressione justimus infigniri.

Signum Domni Heimrici quarti Regis. Sigebardus Cancellarius vice Sigefridi Archicancellarii recognovi.

Data VI. Id. Augusti anno Dominice Incartionis MLXV. Indict. III. anno autem ordinat C 3 Dom-



Domni Heinrici quarti Regis XII. regni vero VIIII. Actum Triburi in Dei nomine feliciter. Amen.



# abi**VII.**ataa

MONASTERIUM SIBERCH EX DONATIO-NE HENRICI REGIS ACQUIRIT PRAEDIUM QUOD ETOLPHUS MINISTER DICTI RE-

In Nomine sancte et Individue Trinitatis. Heinricus divina favente clementia Rex." Si Sacerdotum Xti curam gerere corumque honestis petitionibus consentire studuerimus apud Deum et fromines gloriam et gratiam consecuturos non esse non dubitamus. quapropter omnibus Xti nostrique ficelibus notum esse volumus qualiter fidelis noster et dilectus sancte Colonie Archi Episcopus Anno nostram clementiam adiit sueque Ecclesie quam in honorem Sti Michaelis Archangeli in monte qui dicitur Siberch construxit. predium quoddam quod Etolphus Minister suus ex nostra proprietate beneficio habuit. ex Regali nostra munificentia donari atque confirmari postulavit. cujus honeste petitioni devotissime consentire decernentes pro remedio anime nostre et ob dilectifi fime contectalis nostre atque regni nostri confortis Berthe Regine beatitudinem. nec non pro interventu fidelium nostrorum videlicet Sigifridi Moguntiacensis Archi Episcopi, Wecelini Magadabur-

Data on Google

gensis Archi Episcopi Burchardi Halverstedensis Episcopi. Rudulphi quoque Ducis Suevorum. Ottonis ducis Saxonum. Dedi Marchionis, ac per devotissimum predicti Archi Episcopi servitium et caritatem. predium disideratum situm in loco Astmerij in Comitatu Herimanni Comitis in pago Awelljowe cum omnibus suis appendiciis vel utilitatibus eidem predio juste pertinentibus, id est. mancipiis utriusque fexus. terris cultis et incultis. areis edificiis, pratis, pascuis, filvis, aquis aquarum decurfibus. piscationibus molis molendinis -wiis et inviis exitibus et reditibus. quesitis et inquirendis. ceterisque omnibus utilitatibus, per hanc nostram regalem paginam predicte Ecclesie Sti Michaelis in monte Siberch in proprium concedimus atque largimur ea videlicet ratione ut idem predictus Archi Episcopus sibique successuri liberam de eadem proprietatem post hine habeant. quicquid eis placuerit ad usum Ecclesie faciendi facultatem. tenendi dandi commutandi precariandi. et ut haec nostra Regalis munificentia firma stabilisque omni permaneat temporis aevo. hanc cartam inde conscriptam manu propria corroborantes Sigilli nostri impressione justimus insigniri.

Signum Domni Heinrici Regis quarti. Pyro Cancellarius vice Sigefridi Archicancellarii recognovi.

Datum IIII. Kl. Junii anno Dominice Incarnationis M.L.X.V.III. Indict. VI. anno autem ordinat. Domni Heinrici XV. regni vero XI. actum Sofaz feliciter. Amen.

C 4



# VIII.

ALEXANDER II. PP. CONFIRMAT LIBER-TATES MONASTERIJ SIBERGENSIS.

lexander servus servorum Dei. Dilectis filis Abbati et Conventui Monasterij Sigebergensis ordinis Sti Benedicti Coloniensis Diecesis falutem et Apostolicam Benedictionem. Cum a nobis petitur quod justum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis. ut id per folicitudinem officii nostri ad debitum perducatur effe-Etum. ea propter Dilecti in Domino filii veffris justis postulationibus grato concurrentes assensu omnes libertates et immunitates a Romanis Pontificibus predecefforibus noffris nec non libertates et exemptiones secularium exactionum ab Imperatoribus Regibus Principibus ac aliis Christi fidelibus rationabiliter vobis indultas ficut eas juste ac pacifice obtinetis vobis et per vos Monasterio veftro auctoritate apostolica confirmamus et presentis feripti patrocinio communimus. nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam noftre confirmationis infringere vel ei autu temerario contra-Si quis autem hoc attentare presumpserit indignationem omnipotentis Dei et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Viterbii Id. Maji. Pontificatus nostri Anno quarto.



# IX.

#### ALEXANDER II. PP. MONASTERIUM SI-BERCH MUNIMINE APOSTOLICO CON FIRMAT.

A lexander Episcopus servus servorum Dei. An-A noni Ste Coloniensis Ecclesie Venerabili Archi Episcopo in Xpo Ibu fratri Carissimo. quod a nobis Deo dilecte frater expetis. ex officio suscepto et auctoritate Apostolica universis debemus Ecclesiis, videlicet ut cum aliquis sidelium in vinea-Domini Sabaoth laborans propagines ejus extenderit, nos eam sepiendo munire convenit. ne vel a praetereuntibus conculcetur. vel a latrunculis in labores alienos detur aditus. quare mihi in Deo dilecte frater, tecum agendum est longe aliter quippe apud virum religiosum et revera tam operibus quam nomine Episcopum quique cum fidelis fervus et prudens totis anhelans vifceribus proprie deservis Ecclesie. de medio laborum mas trem laborantem respiciens pios ei subponis humeros: ne labori fuccumbens cum per multa incedas obstacula declines a via regia. atque hoc est. quod nos preter commune pensum in omnem voluntatem tuam excitas netiamfi ab Apostolica sede: petisses aliquid difficillimum queris igitur in Deo. dilecte frater. quatenus cenobium Monachorum quod in honorem Sti Michaelis Archangeli in monte pie devotionis edificare laboras fiudio. nos munimine confirmemus Apostolico. cui juste postulationi tue tam facilem quam debitum prebemus afsensum, itaque ex parte Dni nri Jbu Xpi et sancte Dei genitricis Marie Scorumque Apostolorum, Pebri et Pauli, omniumque scorum Electorum confirmamus et corroboramus cenobium seu Abbatiam supradictam in perpetuum. scilicet ne qua persona magna vel parva. non aliquis fuccessorum tuorum. inon Rex aut comes. nullus inquam shominum ex ea quicquain ad destructionem illius loci demoliri audeat. verum omnibus inibi juste collatis atque conferendis pax fit permanens et inconvulfa: illud quoque auctoritate statuimus Apostoliea. quaterus prima ista quae modo instituitur apud Monachos ipfius loci permaneat confuetudo. fitque illis de abbate libera elatio. sive de semetipsis in ipfo cenobio. seu utilius eis visum fuerit undecumque magis religiosum sibi preponendi liberum habeant arbitrium fecundum Regulam Sti Benedicti. Si quis igitur hujus noftri privilegii temere violator extiterit. et monitus canonice emendare contemferit. perpetui anathematis vinculo-se innodandum noverit. nisi forte resipicens digne satisfecerit. qui vero pia devotione observator esse studuerit, precibus Apostolorum Principum Petri et Pauli peccatorum suorum omnium ab omnipotenti Deo consequatur veniam. et eterne beatitudinis mereatur gloriamanumina a lasgala .

Datum Laterani id Maji per manus Petri Sce Romane Ecclesie subdiaconi atque Cancellarii vi0-0

ee Domni Ammonis Coloniensis Archi Episcopi et Sce sedis Aplice Archi Cancellarii. anno V. Poncificatus Domni Alexandri II. Pape Indictione IIII. Ex autographo.

Haec Bulla extat mutilata apud Lunig spicileg. Eccles. fortsetzung 1. Theil. p. 330.



FRIDERICUS ROM. REX CONSENTIT IN EMPTIONEM BONORUM PORCETEN-SIUM IN COSTHEIM.

Pridericus Dei gratia Romanorum Rex et semper Augustus universis Christi sidelibus ad
quos presens pagina pervenerit in perpetuum. Notum facimus universis quod nos propter urgentem
necessitatem et manifestam utilitatem Ecclesse Porcetensis,\*) alie nationem factam de bonis in Costem cum suis pertinentijs, que dicta Ecclesia de
consensu et auctoritate venerabilis, et dilecti Principis nostre Engelberti \*\*) Coloniensis Archi Episcopi nostri Provisoris et Regni Ecclesie beati Stephani in Maguntia pro certa pecunie vendidit quantitate

Parthenon Ord. Cifterc. in Burfebeid haud pro-

prid, Kal. Martij feria II. post Dominicam Quadragesimae omnium suffragio electus, an MCC XXV. VII. Id. Novembris feria VI. a sicarijs perimitur.

titate, ratam habemus et eam nostri scripti munimine confirmamus. In cujus rei testimonium et sirmitatem presenti pagine sigillum nostrum jussimus appendi. Datum apud Wormatiam II. nonas septembris Indictione XIII. \*)

4. Sept. 1225.

Do hise bonis Porcetensis monasteril divenditis vid. Foannis Tom. Ill. pag. 529.



# XI.

DETERMINATUS CONVENTUALIUM BRUNWILLARIENSIUM NUMERUS CON-FIRMATUR AB ARCHIEPISCOPO.

Comadus Dei gratia fanctae Coloniensis Ecclesiae Archi Episcopus facri Imperij per Italiam Archi Cancellarius dilectis in Christo Abbati Emechoni de Cloteno et Conventui Brunwilariensium salutem in Domino sempiternam. Vodis et vestrae providere Ecclesiae volentes ne per preces importunas nobilium Gravamen super aliqua re receptioni personarum ultra numerum a vodis juramento vallatum, praesentium vodis auctoritate mandamus in vistute sanctae obedientiae praecipientes obedire sub poena excommunicationis, quam in vos et in quemlibet vestrum ferimus, si contrarium seceritis, attendentes vodis, quemadmodum hoc ipsum etiam quondam Dominus Conradus

**€** 

Apostolicae sedis aliquando Legatus a latere in his terris vos restrinxerit, ob rogatum Domini Godesmanni vestri monasterij aliquando Abbatis religiosi. Ergo sine nostra speciali licentia nil attentetis super eundem numerum quadragesimum vos aggravantes in omnium vestrum periculum animarum. Dat. anno Domini MCCXLVII.

Ex Annalibus Bruwillariensibus fol. 128. b.



# XII.

CONRADUS ARCHI EPISCOPUS COLONI-ENSIS APPROBAT DIVISIONEM CERTORUM BONORUM PERCIPIENDORUM INTER ABBATEM ET MONASTERIUM BRUNWILLAR.

Conradus Dei gratia fanctae Coloniensis Ecclesiae Archi Episcopus dilectis Abbati et Conventui monasterij Bruwilerensi ordinis Divi Benedicti salutem in Domino. Nostri debitum exposcit officij ut personas Ecclesiasticas, curae nostrae
commissa pia prospiciamus solertia in his quae
salutis ipsorum augmentum ita afferunt fructuosium, quod et necessitatibus earum subveniatur
et quietis etiam tranquillitas procuretur. Ea
propter justis vestrae devotionis supplicationis
bus inclinati ordinationem quam de consensi et
consilio provide in vestro monasterio statuistis, per quam quidem ordinationis seriem abbati

bati tempore discreta bonorum ipsius monasterijad necessarios sustentationis usus portio limitaretur, residua parte ad conventum permansura perpetuo prout litteris desuper confectis plenius continetur, ratum habentes in nomine Domini confirmamus et scripti praesentis patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hane paginam nostrae confirmationis infringere aut el ausu temerario contraire, si quis autem hoc attentare praesumserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Apostolorum ejus Petri et Pauli ac sententiam excommunicationis se noverit incursurum. Datum Coloniae V. Kal. Maji Anno Domini MCCLV.

Ex Annalibus Bruwillariensibus fol. 129.



# XIII

CONVENTUALES BRUNWILLARIENSES NUMERUM QUADRAGENARIUM NON EXCEDANT.

Convadus miseratione Divina Portuensis et S. Rufinae Episcopus sedis Apostolicae Legatus a
latere Abbati et Conventui in Brunwilare salutem
in Domino sempiternam. Dum secundum assertionem vestram Abba Godesmanne sacultates vestri
monasterij ad victum quotidianum fratribus ibidem Deo servientibus non possint sufficere competenter, et de die in diem sustineatis magnas instan-

ciasa viris potentibus pro receptione plurium perfonarum nobis humiliter supplicastis, ut super hoc
vobis providere misericorditer dignaremur, nos
vero volentes vestrae providere quieti vobis legationis qua fungimur auctoritate mandamus in virtute sanctae obedientiae, quatenus in vestro monasterio ultra numerum XL. monachorum nullatenus recipiatis, nisi forte Deo auxiliante tantum
excrescerent vestri monasterij facultates, ita tamen, quod ex ipsis bonis monasterij personis pluribus possit provideri. Datum-Coloniae Anno Dominicae Incarnationis MCCXXV. Kalend januarij.

Ex Annalibus Brunwillariensibus fol. 126.

# Some of the solids of the solids of the

#### XIV.

ABBAS BRUNVILLARIENSIS SUPPLICAT, UT MONACHUS QUIDAM CLERICI PERCUSSOR ABSOLVATUR.

Venerabili in Christo et discreto Domino S. Mariae ad Gradus in Colonia Decano, in spiritualibus Vicario Leonias Dei misericordia Abbas et Prior cum toto conventu monasterij S. Nicolai in Brunwilre orationes in Christo nostras devotas.

Cum Dominus noster Archi Episcopus Coloniensis auctoritate sua ordinaria vobis commiserit, ut dicitur, absolutionem impendendi clericis

vel alijs qui manus violentas in clericos five monachos injecerunt, Hinc est quod Arnoldus dictus Scholle frater et monachus nostri monasterii in ordine subdiaconatus constitutus in Gerlacum clericum fecularem ordinis acolitus rectorem fcolarium juvenum manus violentas injecit, dando ei manu fua ictus ad caput, ex quibus tamen ictibus fanguis non profluxit, nec alias atrociter loefus fuit Discretionem ergo vestram rogamus, ab eodem. quatenus ipsum Arnoldum monachum nostrum a fententia excommunicationis; quam ex hoc incidiffe creditur, auctoritate vobis concessa misericorditer absolvatis et dispensetis cum eodem si necesse fuerit, quod etiam desideramus per vestras cognoscere litteras sine dilatione. In cujus rei testimonium nos Abbas dictum Arnoldum nostrum monachum cum litteris nostris ad vos direximus. Datum feria IV. post festum Gerconis Martiris anno Dominice Incarnationis MCCLXXXXI.

Ex Annal. Brunwillar. fol. 138. a.

ન્યું લેમ લેમ લેમ લેમ લેમ લેમ લેમ લેમ

# XV.

ORDINATIO CIRCA STUDIA, EMANCI-PATIONEM MONACHORUM BRUN-VILLARIENSIUM.

Wickboldus Dei gratia fancte Coloniensis Ecclesie Archi Episcopus dilectis in Christo Abbati et Conventui monasterij S. Nicolai in Brauwilre wilre ordinis S. Benedicti falutem in Domino sembiternam. Statuta predecessorum nostrorum de institutione novellorum monachorum renovamus, primo ut de cetero adolescentes monachi de magisterio non emancipentur, nisi primum sint diaconi et Cantor cum eorum Magistro eos comprobaverint absolvi, demum Prior cum senioribus eorum meritis exigentibus viderint expedire, tunc Prior et seniores pro eisdem apud Abbatem posfunt absolutionem petere, et si quod absit, per suos amicos vel per se aut per alium clam vel manifeste laboraverint et in hoc deprehensi fuerint ex tunc per biennium continuum omnino spem emancipationis amittant et iterum sub jugo magisterij sciant se obligatos, nisi postea Prior cum senioribus et eorum directoribus testimonium tale dederint coram Domino Abbate refignationis et humilitatis si illis videretur dignum ut absolutionem a magisterio obtinere debeant; non tamen ex toto absolutionem obtineant, ne ipsa juventus que semper lasciva transit in preceps propter facile libertatis indultum. Si quis se huic ordinationi opposuerit disciplinam condignam non evadat sui pro tunc Abbatis etc.

Ex Annal. Brunvillar. fol. 141. b.



Nov. Subfid. Pars IV.

D

XVI.

# 430 430 430 430 450 450 450 450 **430 450**

# XVI.

WICKBOLDI ARCHI EPISCOPI COLONIEN-SIS MANDATUM AD ABBATEM BRUWILE-RENSEM, NE PER AMICOS FRATRUM AD CAPITULARIA NEGOTIA ABBATI PUERI MONACHI OBTRUDANTUR.

Wickboldus Dei gratia fanctae Coloniensis Ecclesiae Archi Episcopus sacri Imperij per Italiam Cancellarius dilectis in Christo Abbati et Conventui Bruwylerensi salutem in Domino.

Accedens ad praesentiam nostram dilectus in Christo Leonius Abbas nobis humiliter supplicavit, ut nostro mandato stricte restringeremus quorumdam juvenum monachorum temeritatis audaciam, quod se in causis monasterij intromittunt volentes esse capitulares culparum et causarum antequam absoluti sint a magisterio, quapropter justis vestris o Abba petitionibus inclinati praecipimus sub poena excommunicationis nullum monachorum a Magisterio absolvi, nisi eorum Magistro ac Priori in Senioribus visum fuerit expedire. Nulli ergo nostram confirmationem prohibitionem liceat infringere nec ei ausu temerario contraire. si quis autem contra eam prohibitionem venire praefumpserit, Dei omnipotentis B. Mariae V. et Beatorum Apostolorum Petri et Pauli similiter et noftram indignationem se noverit incursurum; adjciens etiam quod deinceps non recipiatis ultra numerum vobis superius positum, quoad usque monasterio major arriserit facultas. Datum Anno Domini MCCLXXXXVII. IV. Idus Februarij.

Ex Annal. Bruwillar. fol. 138. b.

**€3**0 €30 €30 €30 €30 €30 €30 €30 €30 €30

# XVII.

ORDINATIO CIRCA ALIMENTATIONEM
ABBATIS RESIGNANTIS.

Vickboldus Dei gratia fancte Coloniensis Ecclesie Archi Episcopus sacri Imperij per Italiam Archi Cancellarius universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Noveritis quod nos attentis meritis religiosi viri in Christo nobis dilecti Leonij olim Abbatis monasterij S. Nicolai in Brauwilere ac propter hoc volentes ipsum prosequi speciali favore et gratia de consensu communi et unanimi voluntate et consensit Domini Ludolphi Abbatis et Conventus dicti monasterij ordinamus et statuimus quod idem Leonius quondam Abbas et ejus capellanus cum uno famulo specialem habeat mansionem et eidem quondam Abbati deputamus fingulis annis, quoad vixerit, de reditibus Abbatie recipiendas et folvendas quatuor carratas vini XX. maldra tritici et totidem filiginis et L. maldra havenae, quos reditus precipimus sub pena excommunicationis late sententie in his scriptis sibi singulis annis assignari. Ceterum omnia utenfilia, equos, pecora et mobilia

bilia per ipsum comparata volumus sibi reservari. Ut autem haec omnia eidem observentur, sigillum nostrum una cum sigillo Abbatis et Conventus monasterij predicti presentibus est appensum. Datum anno Domini MCCLXLVIII.

Ex Annal. Bruwillar. fol. 140.



HENRICUS DE VIRNEBURGH ARCHI EPISCOPUS COLON. RESCRIBIT CONTRA QUOSDAM IRREGULARES MONACHOS BRUVILLARIENSES.

enricus de Virneburgh sancte Ecclesse Coloniensis Archi Episcopus etc. religioso D. Priori monasterij S. Nicolai Brauwilerensi salutem in Domino sempiternam in vinculo virtutis et pa-Pervenit ad nos dilecte in Christo Godefride cis. Prior, quod aliqui ex vestris monachis videlicet Engelbertus, Hermannus et Theodericus rejecto habitu regulari B. Benedicti Abbatis tibi et conventui tuo in disciplina et observantia regulari inobedientes existunt et incorrigibiles, nedum istis contenti, verum etiam bona monasterij hinc inde rapiunt et violenter suis usibus applicare non formidant et hoc in favorem illius qui ab ipsis et eorum complicibus est temere electus. Quare tibi mandamus in absentia tui Abbatis, ut eorum vesanie fortiter obvies, quatenus eosdem in premissis culpabiles teneri studeas atque nobis presentes, quos cum presentaveris, volumus auctore Deo cum moderamine ad obedienciam debitam reducere. Datum in Godesberch Castro nostro.

Ex Annal. Brunvillar. fol. 147. 6.



# XIX.

CHARTA BALDUINI ARCHT EP. TREVIR.
IN CAUSA PERMUTATIONIS QUORUNDAM BONORUM CUM MONASTERIO
BRUVILLAR.

Daldewinus Dei gratia fancte Trevirensis Eccle-D sie Archi Episcopus sacri Imperij per Galliam Archi cancellarius nec non totum Ecclesie nostre Capitulum notum facimus universis tam presentibus quam futuris litteras has visuris et audituris quod pro jure et omnibus areis ac eo quod vulgariter der Nederwalt dicitur ac alijs omnibus juribus Effche propter Cochemo et ejus oppidi pertinentijs quod religiosi viri Abbas et Conventus monafterij Brawilerenfis ordinis S. Benedicti Abbatis Colon. Dioc. habebant vel habere poteraut hactenus, pro quibus reditus infra scriptos videlicet duo maldra frumenti quod vulgariter kerne appellatur fex maldra avene sex hordei quartalia, duas libras piperis duodecim pullos LX. ova et LX. scutellas, que nobis annis fingulis in castrum nostrum Cochemo ex eorum curte sta apud Clotten ex bonis dicte

D 3

curtis debentur ipsis religiosis recipientibus in Cambium et permutationem remisimus damus tradidimus perpetuo per presentes. Insuper ijsdem religiosis gratiam volentes facere specialem super deductione vinorum seu crementi, quemadmodum huc usque eis arrisit secundum eorum privilegia auctoritas hoc exposcens. quam quidem specialem gratiam largimur et tribuimus nedum in deductione vinorum verum etiam et aliorum bonorum usque locum ubi necta Renum insuit, ex his gaudere volumus pacifice et quiete. In quorum omnium testimonium sigilla nostra his seriptis sunt appensa. Anno Domini MCCCXXIX, in die B. Agathe virginis et Martiris.

Ex Annal. Bruwillar. fol. 154. b.



# XX.

W. ARCHIEP COLON. QUALITER MONA-STERIO BRUWILAR. DEBITIS ONERATO SUCCURRERIT.

Walramus Dei gratia s. Coloniensis Ecclesie
Archiep. sacri Imperij per Italiam Archi
Cancellarius dilecto nobis in Christo Friderico Abbati, Joanni Priori totique Conventul monasterij
S. Nicolai Brauwiler. ordnis S. Benedisti nostre
dioc. Colon. salutem in Domino sempiternam. Ex
debito nostri urgemur officij, ut primum his ordina-

dinationibus que in evidentem utilitatem Ecclesiarum et monasteriorum nostre diocesis procedere dinoscuntur adhibeamus consensum, ut eas per decretum et auctoritatis nostre interpositionem robore valido folidemus. Ea propter etiam per providentiam vestram divina favente gratia, qua monasterium vestrum, quod diversis gravibus fuit oneribus debitorum et quasi ad extremam exinanitionem perductum ad aliquem reparationis statum noverimus pervenisse, vos, ut idem monasterium possessionis recuperetis diu deperditas et in statum pristinum et antiquum salubriter restauretis per conceptum ordinationis vestre, cui hec scedula presens est transfixa, totis desiderijs anhelare. Nos itaque ut ipfam ordinationem vestram confirmemus et ad observantiam ipsius ne infringatur inposterum vos arctemus a vobis humiliter requifiti, vestris justis precibus duximus annuendum, et quia ex diligenti inquisitione pluribus et solennibus tractatibus premissis prefatam vestram ordinationem in evidentem utilitatem predicti vestri, monasterij procedere invenimus, eidem in omni forma, ut jacet, auctoritatem nostram interponimus pariter et affensum, ipsam ordinationem nostra auctoritate fulcitam in omni sua forma diligenter observetis, nec eam aliquo modo violare aut eidem contra ire presumatis. Alioquin in vos si nobis non parueritis suspensionem ab ingressu. Ecclesie et in singulos qui culpabiles sueritis in premissis, excommunicationis sententiam fex dierum monitione pro tercia et canonice premissa ex nuncnunc prout ex tune ferimus in his scriptis. Datum anno Domini MCCCXXXVII.

Ex Annalibus Bruwillar. fol. 155. a.



# XXI.

LITTERAE CONFRATERNITATIS INTER MONASTERIA STEINFELT ET BRU-WEILER.

Venerabilibus viris ac Dominis Abbati Priori, totique conventui monasterij in Bruwitre Ord, S. Benedisti Colon. Dioc. Marsitius Dei patientia Abbas Prior et totus Conventus Ecclesie Steinfeldensis Ordinis Premonstratensium ejusdem dioces, in Domino jesu Christo salutem et per sex dies hujus erumnose vite manna colligere et in Sabbato requiescere cum beatis.

Confiderantes, quod hujus feculi viatoribus ad eterne beatitudinis felicitatem comprehendam nulla (testante Apostolo) prodesse possiunt benesicia, si non suerint charitatis operibus insignita, qua propter nostre vite peregrinationis terminum hujus supreme virtutis operibus prevenire pia liberalitate volentes alter alterius comportando, vobis vestrisque successoribus ex nunc in antea in perpetuum nec non familiaribus et benesactoribus vestris damus et per presentes conferimus plenam participationem et fraternitatem omnium bonorum operum nostrorum in missis, psalmis, hyminis,

nis, vigilijs et commendationibus, orationibus, obsecrationibus ac alijs omnibus et singulis bonis que de cetero per nos Dominus omnipotens dignabitur operari. - Preter hoc adjicientes quod fingulis annis in perpetuum infra tempus quadragegesimalis jejunij specialiter pro vobis et vestris fuccessoribus familiaribus et benefactoribus solennem memoriam, prout in ordine nostro consuetum est fieri, peragemus, quam peragendam nostro calendario annotavimus inscribentes. In cujus donationis et collationis testimonium presentes litteras figillis nostris videlicet Abbatis et Conventus predictorum fecimus communire. Daturn in Ecclesia nostra predicta Anno Domini MCCCL. mensis Martij die prima.

Ex Annalibus Brauwilrensibus fol, 157. b.



# XXII.

R. ARCHI EPISCOPI COLONIENSIS SCRIPTUM AD BRUWILARIENSES POST PERACTAM APUD EOSDEM VISITA-TIONEM.

Dopertus Dei gratia fancte Coloniensis Ecclesie electus et Confirmatus Archi pontifex facri Romani Imperij princeps Elector ac per Italiam Archi Cancellarius, Westphalie et Angarie Dux etc. Ven. et Religiofis Everbardo Abbati, Priori et Con. ventui Monafterij S. Nicolai in Brauwilre ordinis

DS

nis S. Benedicti falutem in Domino et nostris firmiter obedire mandatis.

Cum nos pridem ex visitatione Ordinaria vestrum monasterium comperimus in spiritualibus et temporalibus, quod dolenter referimus, miserabiliter a sua primeva solenni institucione collapfum et destitutum, unde non immerito animadversione nostra negligentes plecti deberetis, in hoc tamen partim placati, quod fere omnes prompti et resignati estis ad emendandum aut non impediendum, quod idem vestrum monasterium ad pristinam fuam laudabilem regularis observantie institutionem reducatur. Habitis igitur maturis et feriofis deliberationibus nostris cum confiliariis in hunc qui sequitur modum saluti vestri dicti monasterij decrevimus succurrendum. Inprimis igitur ficut accepimus ex libera et voluntaria refignatione tui Abbatis ad manus nostras administrationem et regimen in temporalibus et spiritualibus vestri monasterij, ideoque mandamus et committimus vobis omnibus et singulis ad vos recipere caritative ad predictum vestrum monasterium septem fratres in ordinis vestri observantia institutos, quorum primum videlicet religiosum fratrem Adam Cellerarium monasterij S. Martini Coloniensis ordinavimus et previdimus in Prepositum dicti vestri monasterij, cui plenariam administrationem in spiritualibus et temporalibus committimus videlicet caram animarum et custodiam reliquiarum ipfius monasterij et possessionum ipsi per presentium traditionem litterarum assignamus, confidenfidentes in Domino monasterium supradictum ex hoc tam in spiritualibus quam temporalibus votiva suscepturum incrementa. Quo circa mandamus vobis omnibus et fingulis, quorum interest vel interesse poterit quomodolibet in futurum sub excommunicatione fingulariter in fingulis inferimus, ut his scriptis infra sex dierum spatium quorum duos pro primo, duos pro fecundo et reliquos duos pro tercio et peremptorio termino assignamus, dum requifiti fuerint aut alter eorum fuerit requisitus, presatum fratrem Adam in veram et corporalem possessionem predicti monasterij juriumque et pertinentiarum inducant et defendant inductum, eique tanquam vero rectori > monasterij pretacti obediant et intendant, sibique de fructibus, redditibus, proventibus et obventionibus jūribus et pertinentijs universis ipsius monasterij respondeant contradictione qualibet semota et ab alijs quantum in eis est, faciant integraliter et cum effectu responderi. Datae in Tuitio nostro sub figillo presentibus appenso Anno Domini M CCCCLXVII. ipfo die S. Alexij.

Ex Annalibus Brunvillar. f. 180. fg





# XXIII.

#### DE COLLACIONE ECCLESIE IN RYN-DORPE.

In nomine Domini amen. Universis presentes litteras inspecturis. Nos Magister Hermannus de Bunna canonicus Ecclesie sancti Severini Coloniensis officialis venerabilis viri Domini Ar. de Loes Majoris Prepositi Coloniensis et Archidiaconi, et judex ab eodem Preposito specialiter deputatus in causa que vertebatur inter fratrem Ebristianum de Steinvelt ordinis Premonstratensis Peregrinum de Tuico Canononicum fancte Marie ad Gradus Colon. et Eustachium sacerdotem super Ecclesia de Rindorp\*) inferiori salutem et rei geste cognoscere

"Unter-Rheindorff villa duabus horis infra Coloniam in Ducatu Montensi sita, olim, teste hae charta, sub Archidiaconatu Praepositi Majoris numerabatur; hodie Praeposito Ecclesiae Collegiatae S. Cuniberti paret et ad Decanatum Tuitiensem pertinet. Praeter hunc Metropolitanae Praepositurae Archidiaconatum tres suere adhuc, nempe Bonnensis, Santensis et Susarensis, in quos civisa subdivisione plures Archidiaconi, scilicet Treminiensis qui est Decanus B. Miriae a: Gradus, inificialorpiensis, cui praeest Decanus Metropolitanus etc. Opus magnae utilitatis forer omnia registra Archidiaconalia ante seculum XVI consesta colligere et juxta eadem singulos Archidiaconatus diploma-

cere veritatem. Noveritis quod cum inter predictos Christianum Peregrinum et Eustachium super Ecclesia de Rindorp predicta coram Magistro Theodorico dicto Sterfgin Canonico fancti Georgii Colon. ab codem Preposito ad hoc specialiter delegato questio mota esset, dictus frater Christianus libellum fuum edidit in hec verba. Coram vobis Domine judex dicit et proponit frater Christianus de Steinvelt ordinis Premonstratensis quod Ecclesia in Rindorp vacante ex morte bone memorie Domini Godefridi de Mutffort quondam ipsius Ecclesie pastoris ipse Christianus ad eandem ecclesiam predicto Preposito tanquam loci Archidyacono ab Ecclesia de Dunwalde Canonice presentatus exi-Quare petit quatinus cum vobis constiterit ffit. de premissis vel de aliquibus que ad intentionem fosius fundandam sufficiant predictam Ecclesiani fibi per vos adjudicari per sententiam diffinivitam et ipsum C ad eandem Ecclesiam admitti et institui cum follempnitatibus ad hoc debitis et consuetis, ac Peregrino de Tuico Canonico sancte Marie ad Gradus Colon, qui se eidem Cristiano in dicta Ecclesia optinenda minus juste opponit et alijs quibuscunque se sibi contra justitiam opponentibus Super memorata Ecclesia perpetuum silencium sentencialiter imponi. hec dicit et petit falvis fibi juris beneficijs et cetera. Item predictus Peregrinus libellum suum edidit in hec verba. Dicit et proponit in jure coram vobis Domine judex Pe-

Y 2-

tice illustrare, sicque in multis emendare Hartz-

regrinus de Tuico clericus, quod vacante Ecclesia in Rindorp per mortem bone memorie Godefridi de Mulffort quondam ipsius Ecclesie pastoris Menfridus de Rindorp layeus ad quem de jure spectat jus patronatus five presentacio illius écclesie et qui est in possessione vel quasi presentandi ad eandem Ecclefiam, quando eam vacare contingit, vobis eundem Peregrinum ad predictam Ecclesiam instituendum sive investiendum a vobis de eadem legitime presentavit. Quare petit predictus Peregrinus ut ipsum de predicta Ecclesia investientes curam animarum ipfi cum ceteris follempnitatibus concedatis inponentesque per vestram diffinitivam sententiam perpetuum silencium Cristiano monacho de Steinvelt se sibi minus juste et contra justitiam opponenti et alijs quibuscunque fibi contra justiciam opponentibus super Ecclesia memorata. Hec dicit et petit salvo sibi in omnibus juris beneficio obligans se ad ea solum probandum que ad suam intencionem fundandam sibi suffecerint de premissis, protestatur expensas si sibi fuerint adjudi-Item predictus Eustachius libellum suum porrexit in hunc modum. Coram vobis Domine judex proponit Eustachius sacerdos in judicio et dicit quod ipse presentatus est ad Ecclesiam de Rin-, dorp vacantem ex morte Gotefridi bone memorie quondam Decani Colon. a venerabilibus viris Preposito Decano et Capitulo sanctorum Apostolorum in Colonia yeris patronis ipfius Ecclesie qui habent jus presentandi hac vice in eadem eo quod fuerunt hactenus et sunt in possessione vel quasi juris preTentandi alternis vicibus ad Ecclesiam predictam loci Archidyacono qui vobis causam hujusmodi commisit audiendam. Abbate sancti Pantaleonis sue pre-Sentacioni expressium consensum adhibente. Unde petit cum vobis constiterit de premissis vel aliquo premissorum que sufficiant ad intencionem suam habendam per vos pronuntiari ipsum fore instituendum in ipfa Ecclesia Rindorp per eundem Archidyaconum loci vel illum cui vices suas super hoc duxerit committendas et quibuscunque suis adversarijs perpetuum silentium super eadem setencialiter inponi. hec dicit et proponit falvo sibi juris beneficio per omnia. Lite igitur super predictis libellis mutuis coram eodem Magistro Theoderico legitime a predictis partibus contestata. prestitoque ab eisdem partibus juramento'de veritate dicenda. positionibus hinc inde factis et responsionibus ad easdem fecutis. dicto tandem negocio ab eodem Magistro Theoderico per ipsum Prepositum revocato et nobis specialiter commisso, testibus coram nobis productis et in forma juris receptis et diligenter examinatis eorumque deposicionibus publicatis. data copia dicendi in testes et dicta ipforum. auditis omnibus que partes hinc et inde proponere voluerunt. concluso in negocio a partibus antedictis, die demum ad proferendum diffinitivam sentenciam de consensu ipsarum partium affignata. partibus coram nobis personaliter comparentibus et sententiam ferri instanter postulantibus. Nos communicato tam affessoris, quem nobis partes predicte concorditer adjunxerunt quain aliorum

aliorum jurisperitorum confilio omnibusque rite peractis. quia invenimus predictum fratrem Cri-Stianum intencionem suam super premissis sufficienter probaffe et jus presentandi rectorem ad ecclesiam de Rimlorp predictam ifta vice ad folam ecclesiam de Dunwalde de jure spectare ac Peregrinum et Eustarbium antedictos in probacione sue intencionis defecisse. eandem ecclesiam in Rindorp in nomine Domini ipsi fratri Cristiano per nostrani diffinitivam sententiam adjudicamus ac ipsum Cristiamum ad ecclesiam eandem admittendum esse decernimus et admittimus in presenti. Nec non propter absentiam ipsius Domini nostri Prepositi predicti per librum quem tenemus in nostris manibus de ipfa ecclesia canonice investimus eundem. Sepedictis Peregrino et Eustachio super prefata ecclesia, de Rindorp sentencialiter imponentes. questione expensarum litis sepedicte fratri Cristiano nichilominus reservata. In cujus rei testimonium et perpetuam firmitatem figillum nostrum una cum figillo Officialitatis curie Colon. presentibus duximus apponendum. Actum et pronuntiatum Bunne presentibus honorabilibus viris testibus ad hoe vocatis et rogatis Domino Hermanno Decano. zellino thefaurario, Henrico Cantore, de Vriseym. Lamberto de Wintre. Gerardo de Co-Ionia. Volmaro. Henrico plebano fancte Columbe Colon. Ottone de Are. Theoderico de Entenich. Cunrado de Ardey. Johanne de Hersele. Canonicis Ecclesie Bunnensis. Magistro Henrico Thesaurario. et Johanne plebano Ecclesie in Ditkirgben Canonicis.

cis plebano fancti Martini. Bertolfo de Wisenburg facerdote. Hermanno Capellano Decani supradicti. Magistro Ludowico de Mulengassen Doctore Decretorum. Magistro Wilbelmo de Reinstorp. Mensredo de Rindorp supra nominato. et alijs quam pluribus tam clericis quam layeis side dignis, quorum aliquorum sigilla in testimonium sunt presenti carte appensa. Anno Dominice Incarnationis Villessimo. ducentesimo. septuagesimo primo in Crastino Octave Nativitatis beate virginis Marie.

9. Sept.



#### XXIV.

DE JURE PRESENTANDI ET COLLATIO-NE NECNON DE COLLATORIBUS ECCLE-SIE IN RYNDORPE INFERIORI.

In nomine Domini Amen. Nos Fridericus Dei gratia Decanus. Magister Rigewinus Scolasticus Ecclesie Sanctorum Apostolorum Gerlacus Scolasticus et Magister Theodericus Canonicus Ecclesie sancte Marie ad Gradus Colon. arbitri arbitratores seu amicabiles compositores electi a Viris Venerabilibus Decano et Capitulo Ecclesie fanctorum Apostolorum. Abbate et conventu monasterij sancti Pantaleonis in Colonia. Abbate veteris montis. Priore et Conventu de Donewalde et Menfredo de Rindorp layco de composicione amicabili facienda super litibus et questionibus exortis inter ipsos survey.

vov. Suona. Pars IV. E per

per jure patronatus Ecclesie in Rindorp et vicissitudine presentandi ad eandem, recepto etiam compromisso facto ab ipsis partibus in nos, cujus tenor talis est: In nomine Domini Amen. Universis presentes litteras inspecturis Nos Decanus et Capitulum Ecclesie sanctorum Apostolorum. Abbas et Conventus monasterij sancti Pantaleonis in Colonia. Abbas veteris montis. Prior et Conventus in Dunewalde et Menfredus de Rindorp layeus notum facimus, quod cum super jure patronatus Ecclesie de Rindorp inter nos questio verteretur, tandem diversis tractatibus prehabitis accedente voluntate et consensu Venerabilis viri Majoris in Colonia Prepositi et Archidiaconi, in cujus Archidiaconatu Ecclesia predicta sita est super jure patronatus predicto et vicissitudine presentandi compromisimus et compromittimus per presentes in viros discretos Decanum et Scolasticum Ecclesie sanctorum Apostolorum Scholasticum et Magistrum Theodericum canonicum Ecclesie sancte Marie ad Gradus Coloniensis in dictum compromissum hujusmodi recipientes promittentes fide prestita corporali et sub pena centum marcarum, quod quidquid predicti arbitri seu arbitratores seu amicabiles compositores ordinaverint statuerint vel decreverint per amicitiam aut per justiciam fuper jure patronatus et vicissitudine presentandiEcclesie memorate, ratum habebimus et firmum, nec aliquo ingenio contra veniemus, fi autem aliquem nostrum in parte vel in toto contra predictum arbitrium venire contigerit, centum marcas persolvet nomine pene partibus arbitrium fervantibus et nichilominus fidei violator denuntiabitur ac ca-



det de jure patronatus, si quod in predicta ecclesia videbitur habere. In cujus rei testimonium nos Decanus et Capitulum Ecclesie sanctorum Aporstolorum. Abbas et Conventus sancti Panthaleonis in Colonia. Abbas veteris montis. Prior et Conventus in Dunewalde Sigilla Ecclesiarum nostrarum duximus presentibus apponenda. et Ego Menfredus quia proprium figillum non habeo, figillum religiofi viri Abbatis Tusciensis in testimonium premissorum rogavi presentibus apponi. Nos vero Conradus Dei gratia Major in Colonia Prepositus et Archidiaconus ad peticionem omnium premissorum nostrum consensum premissis adhibemus et in hujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Actum et datum de consensu partium predictarum Anno Domini Millesimo ducentesimo septuagesimo quinto in Crastino beati Remigij Confessoris, partibus predictis et suis procuratoribus coram nobis comparentibus et pronunciacionem sive ordinacionem fieri petentibus. C ordinamus statuimus et pronuntiamus de consensu partium predictarum quod' Pelegrimus Canonicus Ecclefie fancte Marie ad Gradus in Colonia ad Ecclefiam predictam in Rindorp canonice admissus ex presentacione Menfredi layci predicti Ecclesiam prefatam optineat pacifice et quiete nec a quoquam predictorum idem Pelegrimus tuper dicta ecclesia molestetur. C. Item statuimus, ordinamus et pronuntiamus quod quamprimum ex nunc ipsam Ecclesiam in Rindorp vacare contigerit, jus presentandi ad eandem Ecclesiam ad Prepositum sanctorum Apostolorum. Abbatem monasterij sancti Pantaleonis in Colonia predictos pertineat ea vice ita quod infra duos menses a tempore vacacionis Ecclefie prefate numerandos dicti Prepositus et Abbas in persona concordent ad eandem Ecclesiam Archidiacono loci ab eisdem unanimiter presentanda, alioquin si discordaverint seu aliquem non presentaverint Archidiacono loci infra tempus memoratum, ex tunc jus presentandi ad eandem ecclesiam ad Collegam seu Collegas proximum vel proximos patronum seu patronos ea vice devolvetur. C. Item statuimus ordinamus et pronuntiamus quod jus presentandi ad Ecclesiam presatam in Rindorp ad Abbatem veteris montis. . Priorem et Conventum in Dunewalde pertineat secunda vice et si ijdem Abbas veteris montis. Prior et Conventus in Dunewalt infra duos menses de persona ad dictana Ecclesiam in Rindorp communiter presentanda non concordaverint seu aliquem non presentaverint Archidiacono loci ex tunc jus presentandi ad eandem Ecclesiam ad Menfredum laycum predictum quem volumus et diffinimus habere terciam vicissitudinem presentandi ad dictam ecclesiam devolvatur, et hec omnia et singula partibus predictis et procuratoribus corum ut est predictum coram nobis constitutis precipimus et mandamus sub penis in predicto compromisso expressis inviolabiliter observare, quibus mandatis, ordinacioni ac dispoficioni et alijs omnibus et fingulis suprascriptis partes predicte consenserunt expresse coram nobis, promittentes insuper hinc inde ad invicem sollempni stipulacione interposita inter ipsos, omnibus et

per omnia prout supra continetur obedire nec contra facere vel venire per se vel per alios ullo unquam tempore aliquo ingenio five causa. Renuntiaverunt etiam et renuntiant partes predicte omnibus exceptionibus defensionibus contra formam compromissi et pronuntiationis nostre in facto vel in jure consistentibus et omnibus juribus canonicis et civilibus et specialiter beneficio restitutionis in integrum quod ipsis omnibus et singulis posset vel deberet quomodolibet fuffragari. In cujus rei testimonium nos arbitri predicti sigilla nostra et nos partes predicte que in pronuntiationem et ordinationem hujusmodi expresse consentimus similiter figilla nostra presentibus duximus apponenda. Et nos Magister Theodericus Canonicus sancte Mavie ad Gradus predictus unus ex ipsis arbitris, quia figillum proprium non habemus, ufi fumus et contenti figillis arbitrorum nostrorum in hac parte. Pronunciatum et Actum Anno Domini Millesimo ducentesimo septuagesimo quinto in crastino Ephiphanie Domini.

7. jan.



#### 

#### XXV.

COMPOSITIO INTER PRAEPOSITUM EC-CLESIAE MAJORIS COLON. ET DECANUM COLLEGIATAE B. MARIAE V. AD GRADUS CIRCA JURISDICTIONEM IN ARCHIDIA-CONATU TREMONIENSI.

Iniversis presentes litteras visuris et audituris Vicboldus Dei gratia Decanus et Archidiaconus, Hermannus de Rennenberg et Magister Ernestus de Rennenberg Canonici Ecclefie Colonienfis falutem cum notitia veritatis. Noveritis, quod cum intervenerabilem virum Dominum Conradum Prepofitum et Archidiaconum predicte Colon. Ecclefie ex una parte et discretum virum Pelegrinum Decanum Ecclesie S. Marie ad Gradus Colon. ex altera exorta fuisset materia questionis super institutionibus et destitutionibus ecclesiarum in oppido Tremoniensi et Decanatu ejusdem confistentium, nec non excessuum correctionibus in Clero et populo, jurisdictione et his similibus infra terminum et districtum dicti Decanatus Tremonienfis, que omnia dictus Prepofitus et Archidiaconus ad se spectare dicebat, dicto Decano contrarium afferente, immo ad le omnia et fingula premissa pertinere, pleno jure dicente de consuetudine prescripta a tempore, cujus memoria non extabat et quod ipse Decanus et sui Antecessores a tempore, quo fanctus Anno dictam ecclefiam fancte Marie ad Gradus fundavit, fit et fuerint in possessione

juris vel quafi instituendi et exercendi premissa et his fimilia infra limites Decanatus Tremoniensis predicti. Tandem dicte partes de consensu suorum Capitulorum paci et concordie intendentes super premissis in nos tanquam in arbitros, arbitratores seu amicabiles Compositores communiter et concorditer compromiserunt et tenore presentium compromittunt promittentes fide prestita corporali, solempni stipulatione interposita, se ratum habituros et gratum, quid quid super premissis per viam juris seu amicabilis compositionis, ordine juris servato, partibus presentibus vel absentibus in scriptis vel sine scriptis communiter ordinatum duceremus declarandum, fratuendum seu pronunciandum. Nos recepto in Nos hujusmodi compromisso accedente ad hoc authoritate et consensu Reverendi Patris et Domini nostri Sifridi Colon. Archiepiscopi, auditis, que partes hinc inde proponere voluerunt, inquisita et com-perta a side dignis diligenter veritate de premissis, seoundum ea que vidimus et audivimus arbitrando pronuntiamus et pronuntiando declaramus, ex confuetudine antiqua approbata et hactenus pacifice observata institutiones et destitutiones ecclesiarum oppidi et Decanatus Tremoniensis et alia singula premissa ad Decanum Ecclesie S. Marie ad Gradus predicte, qui fuit et qui nunc est et qui pro tempore fuerit, in perpetuum pertinere et pertinere debere, eo excepto, quod dictus Prepositus et Archidiaconus et sui successores de cetero in perpetuum habeant jus instituendi Rectores in lex

fex Ecclesijs dicti Decanatus videlicet in Rylinchu-Jen, in parva Tremonia, Unna, Kamena, Meclaria et Curtaria cum filiabus dicte Ecclesie in Rylinchufen, cum eas vacare contigerit et destituendi eosdem, de causis hujusmodi ecclesiarum vacantium cognoscendi et fructus lite pendente recipiendi et colligendi. Item quod Prepofitus et Archidiaconus Coloniensis, qui pro tempore fuerit, in sui prima creatione habebit introitum in dictis sex ecclesiis. acin Ecclesia S. Reinoldi Tremoniensis, et quod Decanus dicte Ecclefie S. Marie ad Gradus pro tempore pre omnibus aliis ecclesijs dicti Decanatus pro introituipsius Archidiaconi serviet eidemin sui prima creatione, ut dictum est, duas marcas Tremonienses et cetera omnia, que premissa sunt, in oppido et Decanatu Tremoniensi ad ipsum Decanum et suos successores de cetero libere pertinebant. In cujus rei testimonium et robur perpetue firmitatis Sigilla Reverendi Patris et Domini Sifridi Colonienfis Archiepiscopi Prepositi et Archidiaconi et Capituli Colon. Decani et Capituli Ecclefie B. Marie ad Gradus Co-Ion. predictorum una cum figillis nostris presentibus funt appenfa. Et nos Prepofitus et Archidiaconus et Capitulum Colon. ex una parte et nos Decanus et Capitulum Ecclefie B. Marie ad Gradus Colonex altera, omnia et fingula premissa vera esse recognoscentes obligando et promittendo per fidem corporalem prestitam hinc inde expresse omni actioni et questioni de cetero contra hujusmodi arbitrium, ordinationem et declarationem movende, exceptionibus, defensionibus quibuscun**♦** 

que expresse beneficio restitutionis in integrum, privilegijs impetratis vel impetrandis et quelibet juris auxilio per que vel per quod una partium ex nobis contra aliam posset venire in premissis vel aliquo eorumdem, renuntiamus. Et nos Sifridus Dei gratia sancte Colon. Ecclesie Archiepiscopus sacri Jmperij per Italiam Archi Cancellarius premissis omnibus et singulis authoritatem nostram et consensum adhibentes Sigillum nostrum in robur et testimonium apponi fecimus huic scripto. Datum et Actum Anno Domini M°CC°XC°III. in vigilia B. Petri ad vincula.

31. Aug.

# W. You of You of You of You of You of You

### XXVI. a)

## ORDINATIO DE NON ADMITTENDIS AD CANONICATUS NON VACANTES.

Sifridus Dei gratia fancte Coloniensis Ecclesie Archiepiscopus sacri Imperij per Italiam Archicancellarius Universis Ecclesiarum Collegijs sue Civitatis et Dioecesis salutem in Domino. Cum multa impedimenta hactenus proveniunt dictis nostris ecclesijs ex eo quod quidam per preces importunas recepti sunt in ipsis ecclesijs, hujusmodi impedimentis obvenire volentes, de consilio nostrorum Prelatorum statuimus, ne quis de cetero in aliqua ecclesiarum predictarum in Canonicum eligatur vel etiam recipiatur, nisi ad prebendam

E 5

actu vacantem. receptiones etiam sic receptorum Canonicorum hactenus sactas cum nulle vacarent prebende, cassamus et irritamus, inhibentes, ne quis occasione receptionis hujusmodi in aliqua ecclesia admittatur, decernimus irritum et inane, etiam si secus suerit contra premissa vel aliquod premissorum aliquando attemptatum. Datum et Actum Bunne in Crastino beati Remigij Anno Dni MCCXCV.



## XXVI. b)

PRIVILEGIUM LIBERTATIS A TELONEIS
CONCESSUM ECCLESIJS S. ANDREAE ET B.
M. V. AD GRAIDUS AB ALBERTO REGE
ROMANORUM.

Abertus Dei gratia Romanorum Rex semper Augustus universis sacri Imperij sidelibus presentes litteras inspecturis gratiam suam et omne bonum. Inter cetera quorum nos pervigil cura sollicitat, id sollicitudini nostre Regali Divorum Romanorum Imperatorum et Regum illustrium predecessorum nostrorum, qui ecclesiasticas personas cum suis rebus ad eorum prebendas spirituales spectantibus ab Angarijs et perangarijs ac alijs prestationibus theoloneorum volebant divini numinis contemplatione esse liberos et immunes, vestigijs inherentes, censemus potissimum inscribendum, quoniam Divini cultus numinis, de cujus munere ad assumpte regimen dignitatis recognos-

moscimus nos vocatos, apud personas ecclesiasticas augeatur, quodque persone divino cultui deputate cum suis rebus ad eorum prebendas spectantibus, quas non solum a novis theolonijs nostris diebus institutis, per que libertatem ecclesiasticam nostra Serenitas infringere non intendit, verum etiam ab antiquis ex intentionis nostre proposito volumus esse liberos et exemptos; cum incremento vinorum et bladi eorum per alveum Reni absque theolonij dacione libere et absolute valeant pertransire. Hinc est, quod tam presentis etatis homines quam future scire volumus, quod nos ob reverenciam Domini nostri jhesu Xpi, nec non ad laudem intemerate et gloriose virginis Marie ac beati Andree Apostoli honorabilibus viris Decanis et Capitulis sancti Andree et sancte Marie ad Gradus Ecclesiarum in (olonia hanc gratiam de benignitate Regia duximus faciendam ac universos proventus redditus et decimas, quos de possessionibus ecclesiarum suarum tam in vinis quam in blado habent in Bacheraco, Diethach, Mannenbach, Hegenbach et vallibus adjacentibus divisim seu conjunctim et quos ipforum nuncij hujusmodi bona, vina et blada deducentes per fidem eorum docuerint esse sua a villis Hegenbach, Dietbach et Bacherach et per loca theoloneorum quorum cunque intermediorum ex antiquo vel de novo inflitutorum absque ulla dacione et exactione theoloneorum deducant in perpetuum ex nunc in antea fine ullius impedimenti obstaculo virtute nostre exemptionis presentis qua eos a prestationibus theoloneorum

11100

eximimus omnino libera et soluta, dantes hoc edi-Eto Regio omnibus theolonarijs, qui a villis Hegenbach, Bacherach usque ad Andernacum per loca intermedia quecunque in alveo Reni pro tempore fuerint instituti et ipsis theolonijs presidentibus districtius in mandatis, ne quis ipsorum a bonis seu vinis et blado dictorum Decanorum et Capitulorum seu ecclesiarum eorum ac nuncijs singulis annis cum transierint et per alveum Reni descenderint, contra presentis nostre indulsionis et gratie tenorem ratione exactionis theolonij aliquid exigat vel requirat, alioquin contrarium facientes omnipotentis Dei, beate Marie virginis gloriose et beati Andree Apostoli offensam et nostram indignationem se noverint graviter incursuros. Ut autem hujusmodi gratia nostra eisdem Decanis et Capitulis seu eorum ecclesijs facta inviolabilis perpetuo perseveret, presentes literas exinde conscribi et nostre Majestatis figillo ipsis et eorum ecclesijs tradidimus communitas. Pinguie XV. Kal. Novembris. Indictione XIII. Anno Domini M°CCo nonagesimo nono Regni vero nostri anno secundo.

18. Oft. .





#### XXVII.

#### ALIUD EJUSDEM PRO EJSDEM.

Ibertus Dei Gratia Romanorum Rex semper Augustus universis sacri Romani Imperij fidelibus presentium literarum inspectoribus in perpetuum Gratiam suam et omne bonum. Ad universitatis vestre noticiam cupimus pervenire, quod nos preclara, fidelia et devota Venerabilis Wicboldi Coloniensis Archiepiscopi Principis et secretarij nostri Karissimi obsequia, que nobis et Imperio diebus nostris non fine laborum et expensarum gravi sarcina impendit, Regie benignitatis nostre oculis intuentes ipsi, sancti Andree et beate Marie ad Gradus in Colonia Ecclesiis suis, pro quibus ejusdem Principis nostri sinceritas interpellavit, precibus studiosis hanc duximus gratiam de Clementia nostre Celsitudinis faciendam, maxime cum antiqui juris inftitutio etiam id expofcat, ut vina et blada dicti Principis nostre et Ecclesie sue Coloniensis, nec non fancti Andree et sancte Marie ad Gradus ecclesiarum suarum Collegiatarum in Colonia predictarum in Bacherach, Mannenbach, Dietbach et Hegenbach ac in villis ad ista pertinentibus ipsis crescentia et ad eos spectantia de predictis locis usque Andernacum usque ad Reni alveum per omnia theolonia intermedia antiqua et nova per nos instituta perque nova theslonia eccle-·fia-

fiarum bona transeuntia nostre intentionis, propositi non fuit, nec est pregravari, sine quavis dacione vel exactione theolonei, dummodo nuncij deducentes hujusmodi vina et blada per fidem suam docuerint dicta vina et blada ad eosdem Archi Episcopum et suas ecclesias pertinere, descendant et transeant libere et solute, prout hoc conjunctim vel divisim ipsi Archiepiscopo et ecclesijs suis predictis incumbuerit faciendum, dantes universis theolonarijs a predictis villis Hegenbach et Bacherach usque Andernacum et per omnia loca intermedia in alveo Reni pro tempore inftitutis et in theolonijs prefidentibus hoc edicto Regio distri-Etius in mandatis, ne quis ipsorum a bonis, vinis et bladis eorumdem Archiepiscopi et suarum ecclesiarum predictarum, dummodo de incremento corum, ut predicitur, in dictis villis extiterint, que quidem vina et blada seu bona a prestatione theoloneorum predictorum eximimus in perpetuum per presentes cum per alveum Reni transierint et descenderint, contra presentis nostre indulfionis et gratie tenorem ratione exactionis theolonei aliquid exigat vel requirat, alioquin contrarium facientes omnipotentis Dei beate Marie virginis gloriose et beatorum Petri et Andree Apostolorum offensam et nostram indignationem Regiam fe noverint graviter incurfuros. Ut autem hujusmodi gratia nostra eisdem Archi Episcopo Colonienfi, suis successoribus et ecclesijs sancti Andree et sancte Marie ad Gradus, seu eorum Decanis et Capitulis sub forma prescripta inviolabilis perpetuo perseveret, presentes literas exinde conscribi et nostre Majestatis sigillo ipsis et eorum ecclesijs tradidimus communitas. Datum Pinguie XV. Kal. Novembris Indictione XIII. Anno Domini Mo ducentesimo nonagesimo nono, regni vero nostri anno secundo.



#### XXVIII.

FEUDUM TRIGINTA JURNALIUM AD PRAEPOSITURAM SANCTI SEVERINI PERTINENS IN BUCHELEMUNTE.

Iniversis presentia visuris Johannes Dei gratia Prepositus Ecclesie sancti Severini Colon. cognofeere veritatem. Noveritis quod licet triginta jurnales terre arabilis fitos in campis ville de Buchelemunte ad nos ratione Prepositure nostre jure feodali spectantes Sophie dicte de Calichem moniali monasterij sancti Maximini Colonien. nomine Magistre et conventus porreximus, gratiam et amicicie beneficium eisdem in hoc faciendo, ipse tamen Magistra et conventus quam primum ex parte nostra sive a successore nostro pro tempore existente requisite fuerint, unum virum ydoneum nobis aut successori nostro pro tempore existenti presentabunt, recepturum eosdem triginta jurnales a manibus nostris jure feodi sub debito vatallatus et omagij cum sollempnitatibus ad hoc debitis et consuetis. In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum in die beate

beate Margarete virginis anno Domini M°CCCo decimo.

13. julij.



#### XXIX.

CONCORDIA INTER ABBATEM SYBER-GENSEM ET EYNULPHUM CANTOREM S. MARTINI WORMAT. SUPER DIVERSIS ARTICULIS.

Iniversis has presentes litteras inspecturis nos Adolphus divina disponente clementia Abbas totusque conventus monasterij Sybergensis ordinis. sancti Benedicti Colon. Dvoc. volumus esse notum, quod nos fuper quibusdam articulis inter nos ex una parte et discretum virum Eynulpbum Cantorem Ecclesie sancti Martini Wormatiensis ex altera emersis nostris amicis communibus mediantibus cum dicto Eynulpho concordavimus in hunc modum, quod cessante inter nos cujuslibet questionis materia Ipse Eynulphus Curtem de Treyse cum suis pertinentijs ad cellam nostram de Hyrcenowe ab antiquo spectantem monasterio nostro predicto subjectam per nos honorabili viro Domino Conrado Werdensi preposito pro trecentis marcis ad certa tempora obligatam pro eadem fumma pecunie liberabit et dictam curtem cum suis pertinentijs dicte celle ficut prius exstitit infra septennium abfolutam fideliter procurabit, nos eciam et dictam cel-

cellam in Hyrcenowe de centum et quinquaginta maldris filiginis eidem pro tempore ficut inter nos et ipsum Conventum fuerat solvendis ex nunc in antea absolutos et quitos dimittit, Insuper eciam edificia dicte celle combusta et lapsa infra annum ex nunc suis expensis decencius reparabit et reparari modis omnibus procurabit et nichilominus dictam cellam et fratres nostros ibidem et nos a dicto Vog selgin et reditibus ipsius absque intervallo temporis absolvet. Item si aliquem Dominorum a nobis Abbate predicto causa correctionis seu alterius urgentis necessitatis evocari contingit, inse Eynulphus expensas itineris procurabit et utique ministrabit. Item quandocunque Prior ibi fuerit. duas prebendas in coquinalibus obtinebit eo quod talis pre alijs laborem habeat ampliorem. ipse Eynulphus de consilio nostri Abbatis celarium unum de gremio Sybergensi ydoneum eligere poterit, cui amministrationem prebendarum Dominis inibi faciendam committat, Insuper eciam si nos Abbas seu alius pro nobis causa visitationis seu correccionis ad cellam predictam accesserimus, inse Eynulphus nos de necessarijs procurabit et fa aliquem ex Dominis ad mandatum nostrum recedere contigerit a dicta cella ipse Eynulpbus tali vestes suas dabit sibi pro tempore competentes. preterea ipse Eynulphus ut bona dicte celle in meliori cultura teneat, ut promisit, mansionem et domicilium suum habebit in cella predicta, nec per se nec per fram familiam Dominis ibidem oppositionem faciet aliqualem et ne hec dicto Eynulpho fint

Nov. Subfid. Pars IV.

nimium honerofa, nos Abbas et conventus predicti premissa taliter compensamus, quod de tredecim Dominis in dicta cella manendis, fex tantummodo remanebunt ad decem annos ex nunc continuos, quos ipse ut consultum est ibidem tenebit et in necessarijs procurabit, sed dictis decem annis completis, prior numerus de tredecim Dominis representetur, Item in alio, quod ipse illas ducentas et quinquaginta marcas in hereditatem nobis feu in aliam utilitatem convertendas, post fex annos ex nunc completos, nec prius voluerit, convertet, se post sex annos ex nunc completos hoc faciet, quemadmodum in priori instrumento plenius est expressium. Preterea inter ipsum Eynulphum et nos taliter est conventum, quod si ipsum quod Deus avertat, mori contingat, infra dictos décem annos, Lodowicus frater ipfius miles omnes promissiones pacta et conditiones predictas pro ipto efficaciter et fideliter adimplebit, ad quod faciendum ipse Lodowicus una cum dicto Eynulpho fratre suo se fideliter obligavit et firmiter promisit, constituentes nobis simul et in solidum pro premissis fidejussores videlicet Fridericum in Gulfe. Conradum de judeis in Bopardia Henricum dictum baurum milites, Everoldum de Gulse Conradum germanum predicti Frederici Sculteti, Syfridum pincernam Remboldum de Campe et Tilmannum dictum Brendelin armigeros et quemlibet eorum in solidum, ea conditione, quod si ipse Eynulpbus seu Lodowicus frater ipsius, si ipse non fuerit, in premissorum aliquo laptu temporis negligentes fuerint

rint vel remissi, ipsi sidejussores a nobis moniti Bopardie honestum hospitium ad jacendum intrabunt quod ibi vicinis fuerit, alioquin confimile ibi vicinis existentes non recessuri donec de defectu hujusmodi nobis plene fuerit fatis factum, et si eorum aliquis . . . f. recefferit, alius eque bonus in locum ipfius infra mensem substituetur, quod fi forte non fuerit, fidejussores ut prius ad jacendum intrabunt et nichilominus etiam dicti Eynulpbus et Lodewicus ad majorem securitatem omnia bona sua mobilia et immobilia presentia et futura in jurisdictione Bopardiensi sita nobis et dictis fidejussoribus nostris titulo pignoris seu ypotece nomine obligarunt eo pacto quod tam nos quam di-Eti fidejussores nostri pro defectibus corum ex quibuscunque causis provenientibus bona predicta non obstante ipsorum contradictione heredum et cognatorum et amicorum suorum et cujuslibet alterius usque ad satisfactionem plenariam possimus impetere et tenere, nec occasione alicujus mutui contracti seu contrahendi seu ex quacunque alia caufa nec ipsi nec eorum heredes poterunt prohiberi, quando premissa omnia et singula ut dictum est superius, debeant adimpleri; Preterea instrumentum magnum alias super dicta cella confectum inter nos et dictum Eynulphum in omnibus alijs suis articulisa predictis hic mutatis ut presens in suo robore permanebit, cui post dictos decem annos in omnibus et per omnia stabitur hinc et inde, et nos Eynulphus Cantor Ecclefie fancti Martini Wormacienfis ac Lodowicus frater ipsius miles predicti promittimus bona fide quod omnes promissiones pacta et conditiones predictas que nos ex premissis contingunt absque omni hesitationis scrupulo observabimus et adimplebimus cum effectu. et ad hoc faciendum bona nostra predicta et fidejussores nostros predictos ut dictum est, in solidum obligamus, promittentes quod dictos fidejusfores nostros a di-Eta fidejussione indempnes reddemus. Et nos fideiuffores recognoscimus per presentes quod nos tamquam boni fidejussores ut dictum est sumus in solidum obligati renuntiantes epistole Divi Adriani et alijs defensionibus quibuscunque. In premisforum omnium testimonium atque robur nos Abbas et Conventus predicti pro nobis sigilla nostra, nos vero Eynulphus pro nobis fratre nostro Lodewico predicto ac alijs nostris consanguineis et amicis de ratihabitione ipsorum ac fidejussoribus nostris predictis figillum nostrum una cum figillo honorabilis viri Wilbelmi Decani Christianitatis Bopardiensis duximus appendendum. Et Ego Wilbelmus Decanus predictus notum facio universis, quod figillum meum ad peticionem dictorum Eymulphi et Lodowici fratris sui apposui huic scripto-Nos vero Lodowicus ac fidejutiores predicti confitemur, quod figillis predictis utimur in hac parte. Actum et Datum Anno Dominice Incarnationis M°CC° nonagefimo nono, in Crastino beatorum Philippi et Jacobi Apostolorum.





#### XXX.

#### UNIO CLERI COLONIENSIS.

Nos Majoris, fanctorum Gereonis, Severini, Cuniberti. Andree, Apostolorum, sancte Marie ad Gradus ac fancti Georgii Coloniensium Ecclesiarum Decani et Capitula et singulares earumdem Ecclesiarum Canonici notum esse cupimus univerfis presentes litteras inspecturis, quod quia tam Ecclefie nostre predicte, quam fingulares persone earumdem hominum perversorum crescente malitia cotidie in personis, bonis, libertatibus, privilegijs, ordinationibus licitis et honestis, juribus fuis et Ecclesiarum suarum predictarum multipliciter pregravantur et damnabiliter opprimuntur injuste, nec commode possit quelibet Ecclesia aut fingularis persona earumdem oppressionibus, injurijs hujusmodi et gravaminibus refistere aut illas feu illa propulfare. Idcirco deliberatione matura inter nos prehabita injurijs et oppressionibus gravaminibus et perturbationibus, in quantum nobis est possibile, occurrere clipeo justitie cupientes, statuimus et ordinamus ac vinculo fidei corporalis nos invicem unientes firmiter ad infra scripta nos obligamus, Quodfi aliquam Ecclefiarum noftrarum predictarum aut singularem personam earumdem de cetero per quamcunque Ecclesiasticam sive secularem personam aut universitatem quocunque modo contra libertatem Ecclesiasticam aut privi-

F 3

leg ium

legium clericale aut in consuetudinibus et stastutis fen ordinationibus landabilibus et rationabilibus ipsarum Ecclesiarum persona aut beneficio vel rebus indebite gravari contingat directe vel indirecte et ad nos seu ad illos quos ad injurias hujusmodi propulfandas duxerimus ordinandos aut deputandos talis injuria fuerit per querimoniam deducta, nos injuriam hujusmodi passis assistemus et expensis injuriam passi nostro consilio auxilio et favore ipsum pro posse defendemus, et si aliquando predictorum nostrorum Capitulorum aut aliquem fingularem Canonicum Ecclefiarum nostrarum judicialiter vel extra judicialiter injuste quocunque modo gravari et ob hoc appellare contingat, nos hujusmodi appellationi fi judicio duorum jurisperitorum clericorum ad hoc assumendorum et juratorum appellatio ipsa appellantem vel appellantes hujusmodi et personas nostras singulares a censurarum Ecclesiasticarum defendat incursu. adherebimus faltem tacite et statum suum pro illeso habebimus ficut prius, quousque appellans talis sententialiter convincatur, et ad hoc faciendum et talibus injurijs resistendum, cum difficile sit omnes personas capitulorum nostrorum insimul convocari, Capitulum Majoris duos et quodlibet aliarum Ecclesiarum unum idoneos et ad hoc aptos canonicos non prelatos deputabunt, de quorum confilio talia debent expediri, qui deputati onus hujusmodi ordinationis per annum integrum fupportabunt, et anno revoluto alij Canonici totidem in numero furrogabuntur, onus predictum per annum

annum etiam subituri, sicque deinceps quamdiu ad invicem fic manserimus obligati fingulis annis revolutis de Capitulis Ecclesiarum nostrarum predictarum novem Canonici, ut prefertur, assumentur, et si aliquem ex ipsis mori contingeret aut per mensem se absentare, in illius locum alter canonicus per suum capitulum sine more dispendio debebit surrogari, qui deputati jurabunt in suis capitulis, quod premissa eis injungenda sideliter pro posse suo debeant expedire et secreta sui Concilij non revelare nisi illi vel illis, qui in premissis possunt prodesse et non obesse, dictique Canonici pro eodem die, si commode poterunt, alioquin die sequenti in aliquo locorum Capitularium Majoris Ecclesie Coloniensis causa prime congregationis vel conventionis faciende convenire tenebuntur, alioquin ipforum quilibet non veniens impedimento cessante legitimo, quatuor alborum denariorum pagamenti Coloniensis nobis pro defensione prescripta solvet penam; si vero aliquod dubium circa presentis ordinationis intellectum vel alias circa premissa vel ab ipsis dependentia emerserint vel premissis vel subscriptis inciderit quovis modo, hoc predictorum Canonicorum pro libertatum nostrarum et injuriarum prescriptarum defensione predicta ordinandorum seu deputandorum ut prefertur aut majoris partis ipsorum pro tempore presentium in Civitate Coloniensi et interesse valentium sententia sopietur, ipsorumque declarationibus et decisionibus seu sententijs absque ulla contradictione juris vel facti stabimus et

F 4

parebimus sub penis in fine annotatis, preeminentia Majoris Ecclesie ac disciplina Capitulari in fingulis capitulis semper salvis, quod si nec omnes nec major pars ex eis in unam poterunt convenire sententiam, ex tunc stabitur sententie, quam pronunciabit seu pronunciaverit major numerus personarum Canonicorum deputandorum predicto-Tum et quocienscunque dicti Canonici, ut prescribitur, ordinandi et deputandi pro negotijs predictis convenerint, totiens cuilibet ipforum ad congregationem ipsam venienti et usque ad finem permanenti de pecunia omnium nostrum communi dabuntur duo albi Colonienses, distributionibus presentiarum in Ecclesijs suis illis vicibus sibi salvis, ipfosque et eorum quemlibet necnon advocatos et procuratores in hujusmodi negotio patrocinantes vel agentes aut aliquos actus exercentes aut ministerium prestantes a quolibet damno vel gravamine, si quod suffinerent vel suffinuerint occasione servicij vel ministerij seu osficij habiti in negotio hujusmodi supra dicto, eorundem deputandorum arbitrio vel majoris partis ex eis infra tres menses, postquam eisdem constiterit et arbitrati fuerint, volumus et promittimus relevare; dictis etiam Canonicis nostris, ut prescribitur, ordinandis et deputandis potestatem damus convocandi omnes et fingulos Prelatos et Canonicos Ecclefiarum nostrarum predictarum conjunctim et divisim pro executione et prosecutione dicti negotij, quociens videbitur eis expedire, nosque ad ipsorum vocationem tenebimur venire vocati in hoc causu, ceterum quia

quia onus hujusmodi absque expensis non potest expediri, statuimus quod quelibet Ecclesiarum nostrarum predictarum pro qualibet prebenda sue ecclesie quolibet anno Dominica Letare dare et contribuere teneatur ad premissa facienda, adimplenda et expedienda unam marcam pagamenti Coloniensis, quilibet Canonicus predictarum ecclefiarum in fua admissione ad perceptionem fructuum prebende sue solvere teneatur unum florenum Renensem in moneta Electorum Imperij. si vero pecunia communis nobis defecerit, ex tune contributionem secundum estimationem decime per ecclesias nostras solvi consuete, si necesse fuerit, faciemus, premissam vero ordinationem promittimus et sacrosanctis tactis Dei Evangelijs juramus nos inviolabiliter observare ad decem annos a data presentium immediate continuo subsequentes, obedientia sedis Apostolice, Reverendissimi Domini nostri Archi Episcopi Coloniensis et aliorum Prelatorum nostrorum semper salva. Insuper statuimus et ordinamus, quod quilibet Canonicus ipfarum Ecclefiarum cum ad refidendum aut ad percipiendum fructus prebende sue venerit, in eodem dicto durante termino infra octo dies jurabit premissa se observaturum. si quis autem presentium vel futurorum Canonicus fedus hujusmodi locietatis subire recusaverit vel forte subierit, sed observare contempserit, nisi infra decem dies penituerit, focietatis nostre hujusmodi commodo se noverit perpetuo destitutum et nichilominus penis alijs ad arbitrium deputatorum vel deputandorum aut

majoris partis corundem tam recusantes quam contemnentes gravius puniantur, dictique deputati contra talem contemnentem aut perjurum ad penam arbitrariam procedere tenebuntur, nisi de communi confensu nostro ad gratiam recipiatur. Volumus etiam quod ad hujusmodi unionem et focietatem alie ecclesie Collegiate seculares et monasteria utriusque sexus ac eorundem et nostrarum Ecclefiarum persone singulares, quicunque rectores quoque Ecclesiarum parochialium Civitatis et Diocesis Coloniensis interesse cupientes per supradictos deputandos recipiantur et admittantur, fi ipsis aut ipsorum majori parti videbitur expedire. In cujus unionis et societatis testimonium sigilla Ecclesiarum nostrarum predictarum presentibus duximus appendenda. Datum anno Domini Millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo die 12. mensis Februarij. \*)

Moguntini, Trevirensis et Coloniensis receptus fuerit an MCCCELXXIII. vid. Substata Diplematica Tem. XIII. pag. 192.





#### XXXI.

HERMANNUS ELECTUS COLONIENSIS
DECANO ET CAPITULO FRIDESLARIENSI NOTAM FACIT ELECTIONEM
SUAM.

Hermannus •) Dei gratia Electus Ecclesie Coloniensis Princeps Elector Westfalie et Angarie Dux etc. Wirdige und Erberen besunder lieve andechtigen Wir sint hude durch versehonge des almechtigen godes van den wirdigen Edeln unsern lieven andechtigen Doem Capittel des stifftz Colne eyndrechtlich sunder eynichen wegerstant zo Ertzbischoff eligiert und gekoren dat wir uch als unsern besundern lieven andechtigen unverkundt nyt laissen wulden dan wamit wir uch gnade und gunst bewysen kunden wern wir geneygt, gegeven in unser stat Colne uff fridach na Laurencij etc. LXXX.

Undecima Augusti 1480.

In-

Hermannus IV. Hassus, Ludovico II. Pacisico Hassiae Landgravio Patre, Matre Anna Saxoniae Principe genitus, Ludovici III. animosi frater, Lait anno MCCCLX. Praepositus Frideslariensis. Idem Archi Episcopus Decanum et Capitulum Frideslariense litteris humanitate plenis invitavit ad nuptias Johannis de Andernach Andernaci in curia celebrandas Dominica Quasimodogeniti. Litterae datae sunt Poppelstorssi justa Dominica, qua cantatur judica anno MCCCCLXXXIIIIto.

Inscript. Den Wirdigen und Erbern unsern besundern lieven Andechtigen Dechen und Capittel zv Frytzlar.



#### XXXII.

COLLATIO VICARIAE ALTARIS S. SIL-VESTRI IN AUREA CAMERA ECCLESIAE MAJORIS COLONIENSIS.

Dertoldus Dei gratia sancte Moguntine sedis E-Blectus sacri Romani Imperij per Germaniam Archicancellarius ac Princeps Elector ac Thezaurarius Ecclesie majoris Coloniensis dilecto nobis in Xpo Heinrico Hemmerman clerico Colon. Dioc. falutem in Domino sempiternam. Vite ac morum honestas aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita quibus personam tuam fide dignorum testimónijs juvari comperimus, nos inducunt ut perfonam tuam favore oportuno prosequamur. Cum itaque sicut accepimus, capella sive Vicaria in ecclesia majori Coloniensi altaris S. Silvestri in auren Camera predicte ecclesie quam discretus Johannes Mutb presbiter nostre dioc. ipsius vicarie sive Capelle rector ultimo inibi obtinebat et possidebat, per ipsius jobannis resignationem in manibus nostris sponte factam vacaverit et vacet ad presens. cuius collatio provisio et quevis alia dispositio ad nos ratione dicte Thefaurarie Colonienfis spectat et pertinet, nos volentes tibi premissorum meritorum

Districted by Google

tuorum intuitu gratiam facere specialem, capel-lam sive vicariam predictam sive ut premittitur sive alio quovis modo vacantem cum omnibus juribus et pertinentijs suis tibi auctoritate nostra conferimus et assignamus ac providemus eciam de eadem teque propterea coram nobis personaliter constitutum per bireti nostri capitis tui impositionem investimus de eadem inducentes te per has nostras litteras quantum in nobis est; in corporalem realem et actualem possessionem capelle sive Vicarie predicte juriumque et pertinentiarum ejusdem, quocirca venerabiles illustres et generosos Dominos Decanum Canonicos et Capitulum ac personas dicte ecclesie Colon. hortamur eosque nihilominus nec non universos et singulos presbiteros clericos et notarios publicos ad quos presentes nostre littere pervenerint, quatenus te Heinricum vel procuratorem tuum tuo nomine in corporalem realem et actualem possessionem capelle sive vicarie juriumque et pertinentiarum omnium predictorum inducant auctoritate nostra et defendant inductum amoto exinde quolibet illicito detentore, Teque Heinricum vel dictum procuratorem tuum tuo nomine ad eandem capellam five vicariani recipiant nec non possessionem ejusdem ut prefertur affignent, et insuper tibi vel dicto procuratori tuo nomine de ipsius capelle aut vicarie fructibus redditibus proventibus juribus et obventionibus universis respondeant et faciant ab alijs plenarie et integre quantum in eis est responderi. Quod fi tu Heinricus presens non fueris ad prestandum

de observandis statutis et consuetudinibus diste ecclesie solitum juramentum, illud a procuratore tuo ad hoc legitime constituto tuo nomine prestetur, ita tamen quod tu ad ecclesiam ipsam cum accesseris personaliter illud prestes, recipiant. In quorum sidem et testimonium premissorum sigillum nostrum duximus appendendum. Date Asschaffenburgi in Castro nostro die Saturni vicesima octava mensis Augusti anno etc. LXXX. quarto.

# XXXIII.

CONCESSIO LIBERTATIS IN GRANGIA S.
PETRI VETERIS MONTIS MONACHIS DATA.

Reni et Dux Bavariae notum facimus praefentium Inspectoribus et auditoribus universis,
quod cupientes creatori nostro pro innumeris bonis nobis collatis debitas gratias referre nec non
et salute animae nostrae ac parentum nostrorum
vivorum et mortuorum in perpetuum providere,
hinc est quod nos venerabiles fratres abbatem et
Conventum Veteris montis Cisterciensis ordinis Coloniensis dioecesis in grangia sua quae appellata
est ager S. Petri sita super litus Reni supra Diepach, cum omnibus attinentiis et juribus suis eadem libertate frui volentes, qua ab antecessoribus
nostris videlicet Adospho patre nostro, Rudospho
Avo nostro, Ludwico proavo nostro Ottone Atta-

nostro et Illustri Ludwico patre praedicti Ottonis, ac Conrado et Henrico quondam Comitibus palatinis Reni felic. Recordat. jam dudum donati funt, et nunc a dilectis patruis nostris Rudolffo et Ruperto comitibus Palatinis Reni fruuntur, eosdem ab omni peticione, exactione et Theolonio penitus absolvimus, quatenus ipsi ceptae virtutis propositum ad anteriora extendere valeant, et nos nichilominus participes efficiamur bonorum operum, quae in eum Dominus operatur. Inhibemus insuper officialibus subditis ac fidelibus nostris quibuscunque, qui ex nunc et pro tempore subiecti nobis fuerint, ne eosdem fratres abbatem et Conventum contra privilegia Ipsis ab antecessoribus nostris, et a nobis concessa in aliquo gravent, impediant, vel perturbent, In cujus evidens testimonium et perpetuam firmitatem damus ipsis presentes litteras sigilli nostri robore communitas. Datum in Castro nostro furstenberg Anno Domini M.CCC.rLVI. in die beati Galli.

\*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

#### XXXIV.

BESTETTIGUNG ABTS UND CONVENTS ZUM ALTENBERG BY DYPACH GELE-GEN FRYHEIT.

Philippus Dei gratia comes Palatinus Reni, sacri Romani Imperii Archidapifer princeps Elestor et Bavariae dux Noscat praesentium aetas et futu-

futurorum posteritas, quod nos ad gloriam Altissimi et remedium animae nostrae et progenitorum nostrorum felicium recordation. animarum, honorabiles et religiosos abbatem et conventum Veteris montis Cisterciensis ordinis in Grangia quae appellata eft Ager S. Petri fuper Litus Reni fupra Diepuch fituata cum omnibus bonis et attinenciis suis ea libertate qua eadem jamdudum a bonae memoriae progenitoribus nostris comitibus palatinis Reni ipsis donata est, et sicuti ea temporibus quondam Domini Ruperti prosenioris, Domini Ruperti senioris patruum nostrorum Domini Ruperti Romanorum Regis Proavi nostri, Domini Ludovici Avi nostri, et Domini Ludovici genitoris nostri quomodolibet freti funt, In antea frui debeant et gaudere et nihilominus dictorum progenitorum nostrorum pia sequentes vestigia Abbatem et conventum dicti monasterii ab omni peticione exactione et Thelonio penitus eximimus, abfolvimus et relevamus, quatenus ipsi divinarum Laudum exercitia ad anteriora extendere valeant, nos quoque bonarum operum, que eos Dominus dignatur operari, participes efficiamur. Inhibemus igitur omnibus et singulis officiatis Theolonariis fidelibus et subditis nostris praesentibus et futuris ne dictos Abbatem et Conventum contra Privilegii nostri paginam grauent, impediant vel perturbent quovis modo prout nostram indignacionem voluerint euitare, harum sub nostri sigilli appensione testimonio Litterarum. Datum Bacherach quinta ipsa die beatae Dorotheae

virginis et Martyris Anno Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo septimo.



#### XXXV.

CONFIRMATIO PRIVILEGIJ DER CON-VENTS UFF PETERS ACKER ZOLL-FREIUNG WEGEN.

Tos Otto H. notum facimus tenore presentium LN Cum honorabiles et religiosi, Abbas et conuentus Veteris montis cistertiensis ordinis in Grangia quae appellata est, Ager S. Petri Juxta Littus Reni supra Diepach situata cum omnibus bonis et attinentiis suis a progenitoribus nostris comitibus Palatinis Rhenipie memorie libertate qua a theloneo releuantur, remunerati funt, ficut etiam ea temporibus quondam Domini Ruperti praesenioris, Domini Ruperti senioris; Patrum nostrorum, Domini Ruperti Romanorum Regis, abavi Domini Ludovici Attaui, Dni Ludouici Proavi et Dni Philippi Avi nostri charissimi dominorum Ludovici et Friderici Patruum nostrorum quomodolibet usi sunt, quod ad dicti Abbatis et connentus supplices preces hoc privilegium illis a nostris praedecessoribus benigne indultum de novo dedimus ac confirmavimus, sicut etiam vigore presentium facimus, ac eos deinceps hoc pacifice frui et gaudere volumus, Abbatem et conventum dicti monasterii ab omni petitioni exactione et theoloneo penitus eximimus, Nov. Subfid. Pars IV.

absoluimus et relevamus. Inhibemus igitur omnibus et singulis officiatis, thelonariis, sidelibus nostris et subditis presentibus et suturis, ne dictum abbatem et conuentum contra privilegii nostri saginam gravent, impediant vel perturbent, quouis modo, prout nostram indignationem voluerint evitare. In cujus rei testimonium has litteras sigilli nostri appensione jussimus communiri. Datum Haidelbergae in die Bartbolomaei. Anno a nativitate christi Seruatoris nostri, millesimo quingentesimo quinquagesimo septimo.

好子 松子 松子 衣子 校子 松子 松子 松子 松子 松子

#### XXXVI.

PROHIBITORIUM BREVE ADMISSIONIS
PRECUM REGALIUM.

 manorum Regibus laudabili confuetudine porrexit et porrigit, \*) que res quam a facrorum canonum censura aliena et quantum libertati ecclesiastice detrimenti sit allatura, si toleretur, nemo fane mentis ignorat, Nos itaque qui licet immeriti ejus vices gerimus in terris qui facratissimo ore jusfit reddi, que funt Cesaris Cesari et que sunt Dei Deo, attendentes quod nulli seculari Principi etiamfi imperiali prefulgeat dignitate de jure aut consuetudine hujuscemodi primarias preces seu nominationes fuper beneficiorum provisionibus porrigere licet, nisi hujus sancte sedis speciali privilegio fit munitus. Confiderantes etiam quod Maximilianus ipse obedientie signum, quod a Catholicis principibus huic fancte fedi de more prestari solet, hactenus non exhibuit, Fraternitati tue presentium tenore sub pena interdicti ab Ecelefie ingresiu mandamus, quatinus ne ullum beneficii genus in vim primariarum precum seu nominationum predictarum conferas, sed ab earum executione prorsus abstineas, Collatoresque et collatrices, Electores et electrices tue Civitatis et diocesis tam exemptos quam non exemptos auctoritate nostra per Censuras Ecclesiasticas et alia juris remedia pari modo abstinere cogas et compellas, donec tibi de preces ipsas porrigentis potestate Apostolico privilegio munita constiterit, quodfi privilegium hujuscemodi afferatur in medi-

') Preces Maximiliani Romanorum Regis vido Tom. II. Subfidior. Diplom. p. 75. Confer. ibid.

pag. 95.

um, priusquam ei obtemperes, volumus ut ejus exemplum seu transsumptum in publica et autentica forma ad nos transmittas, nostrumque super inde responsum expectes. Verum cum nobis nullo pacto persuadere possumus eidem Maximiliano licuisse inconsulta Apostolica sede et nondum prestito per eum huic fancte obedientie figno de more ut premisimus prestari solito, nullis exhibitis Apostolicis litteris a prelatis Collegijs et ecclesiasticis personis talia exigere vel mandare, Fraternitatem tuam attente requirimus, ut Maximilianum ipfum paterna Caritate moneas et inducas, ut a spiritualibus, quorum incapax est, manum retrahat, ne contra se et statum suum, quorum falutem maxime affectamus, omnipotentis Dei iram et indignationem provocet, sciturus quod fraternitas tua vel subditi tui, quod minime credimus, contra presentes litteras nostras in vim nominationum seu primariarum precum earumdem duicquam attemptastis hactenus vel attemptabitis in futurum omne id in irritum revocabimus, caffabimus et annullabimus, prout tenore presentium irritamus, cassamus et annullamus et irritum. cassim et nullum esse decernimus et declaramus. Datum Rome apud fanctum Petrum Anno Incarnationis Dominice Millesimo quadringentesimo octuagefimo fexto, nono Kal. Octobris Pontificatus nostri Anno tertio. \*)

G. Bonattus.

XXXVII.

<sup>\*)</sup> Revocatorias harum inhibitorialium vid. in Subsid. Diplom. Tom. II. p. 85.



### XXXVII.

#### BULLA INNOCENTIJ PP. CONFIRMATO-RIA PRECUM REGALIUM.

Innocentius Episcopus servus servorum Dei Caris fimo in Xpo filio Maximiliano Romanorum Regi semper Augusto salutem et Apostolicam benedictionem. Ad cognitam devocionis constantiam fidei quoque integritatem eximiam quibus nos et Romanam revereris Ecclefiam noftre dirigentes confiderationis intuitum digne ducimus ea tibi libenter concedere, per que persone tibi grate et accepte ecclesiastice, que optas beneficia ecclesiastica facilius asseguantur. Sane sicut nobis nuper exponi fecisti a nonnullis revocatur in dubium, an primarie preces per te porrecte Collatoribus et Collatricibus beneficiorum ecclefiafticorum pro personis ecclesiasticis beneficiandis post tui asfumptionem in Regem Romanorum Cariffimo in Xpo filio Friderico Romanorum Imperatore femper Augusto Genitore tuo adhuc in humanis agente eum sortiri possint et debeant effectum, quem fortiri potuerunt et debuerunt et consueverunt primarie preces, quas Fridericus prefatus et ejus predecessores Romanorum Imperatores qui pro tempore fuerunt ex apostolica concessione Collatoribus et Collatricibus prefatis duxerunt porrigendas. Nos litibus que exinde oriri formidantur obviare et hujufmodi ambiguitatem fubmovere vo-

3

lentes tuis in hac parte supplicationibus inclinati serenitati tue, cujus nomine Venerabilis frater noster Lucas Episcopus Sebinicensis et nonnulli alij Oratores pro te super hoc ad nos et sedem Apostolicam destinati solitam nobisi obedientiam prestiterunt et tui confideratione illis pro quibus preces hujusmodi porrexisti et cuilibet eorum auctoritate Apostolica presencium tenore concedimus, quod tue preces predicte sic porrecte Collatoribus et Collatricibus quibus per Fridericum et ejus predecessores predictos Romanorum Imperatores porrigi solite sunt et quas porrigi continget in poste-rum eisdem Collatoribus et Collatricibus, quibus porrigi solite sunt et nondum per te porrecte fuerunt, quoad beneficia ecclefiastica quecunque et qualiacunque cum cura et fine cura fub illis comprehensa eundem prorsus sortiantur effectum quem fortiri consueverunt similes preces eorum Regum Romanorum, qui Romano Imperio Imperatore carente in Reges Romanorum retroactis temporibus electi et assumpti post adeptam per eos Imperij corronam preces ipfas porrexerunt, decernentes sic per quoscunque causarum palatij Apostolici auditores et alios judices ordinarios et delegatos etiam fancte Romane Ecclefie Cardinales in Romani curia et extra eam in quibus cunque causis motis et in quavis earum etiam prime et ulterioris appellationis instantia pendentibus et movendis per quoscunque interpretari et judicari debere sublata eis et cuilibet eorum quavis aliter interpretandi et judicandi facultate et auctoritate nec non

ex nunc irritum et inane si secus super hijs a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari, non obstantibus Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis ac litteris nostris in forma Brevis, que a nobis plenam de hijs que oportuna erant nondum informationem habentibus ad impendiendum vel suspendendum eorum effectum in contrarium forfan emanarunt \*) ceterisque contrarijs quibuscunque. Et quia difficile foret presentes litteras ad singula loca, in quibus eas exhibere opus foret, deferre, volumus et Apostolica auctoritate decernimus, quod earundem · litterarium transumpto manu publici Notarij subscripto et figillo alicujus Prelati munito eadem prorfus fides adhibeatur in judicio et extra, ubicunque fuerit exhibitum vel oftenfum que adhiberetur eisdem presentibus originalibus litteris, si forent exhibite vel oftenfte. nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis, constitutionis, voluntatis et decreti infringere vel ei ausu temerario contraire," si quis autem hoc attemptare prefumpferit; indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Rome apud fanctum Petrum anno Incarnationis Dominice Millesimo quadringentesimo octuagesimo nono pridie Idus Decembris Pontificatus nostri anno sexto.

B. Bagarothus.

7) Vid. Breve immediate praccedens.

G 4 XXXVIII.



### XXXVIII.

BREVE HONORIJ III. PP. CONCERNENS STATUM ABBATIAE S. ALBANI MO-GUNTIAE.

I onorius etc. Dilectis filis . . de Sconaugia et . . . de Otterburch Abbatibus Cistere. Ord. et . . Preposito de Hegenehe Magunt. et Warmacdioc. salutem et ap. ben.

Ex parte Conventus sancti Albani Magunt. fuit propositum coram nobis, quod cum Christiamus quondam monasterij sui monachus, qui violentas manus in Wolver \*) tunc Abbatem et quosdam fratres eorum injecit, in Abbatem monasterij sancti Tishet \*\*) suisset assumptus, \*\*\*) ipse ad-

- Nolveradus Abbas S. Albani vir egregijs instructus donis et alijs regendis quam maxime idoneus, occurrit in litteris an. MCCXIII. datis super vinea juxta oppidum Bingen monialibus S. Ruperti ibidem divendita. conf. Helwichij chronicon S. Albani apud Script, Rer. Mog. Tom. II. pag. 757.
- ••) Sancti libet (Disbodi) monasterij haud procul ab opp to Sobernheim in monte siti juxta confluentes Glani et Navae sluviorum.
- in charta Herbordi sculteti Oppenheimensis super controversia disti coenobij cum Wilhelmo de Sponbeim composita an. 1231. Joannis spicileg. p. 139.

adversus Gebenon: ) nunc Abbatem corum cum quibusdam ex predicti monasterij S. Albani monachis conspiravit ad ejus agere depositionem, cui substitui, affectabat, intendens; qui etiam de clauftro Talen \*\*) duas moniales educens corrupit alteram, reliqua naso et labijs mutilata, et cum de infamia, quam ad hujusmodi scelere patrato contraxerat, non posset conventus a loci ordinario se purgare, sponte Abbatiam removeri ab eo sententialiter metuens refignavit. Cum autem ipse postmodum redire ad eorum monasterium per loci Metropolitanum Magunt. videlicet Archi Episcopum niteretur ipfi dicentes eum in artiori loco ponendum, ubi delicta sita in pane doloris et contritionis aqua defleret et proponentes, quod monasterio renuntiarat ipsorum ex eo quod alterius regimen et Gubernationem assumpsit nec non ipsius malitiam quam experti fuerant metuentes, ne ipsum prefatus Archi Episcopus in dictum monasterium reduceret, nostram audientiam appellarunt. Verum quia prefatus monachus nondum ab corum super hoc vexatione quievit, defendi fuper hoc per sedem Apostolicam petierunt; nolentes igitur, ut si premissa veritate nituntur, super receptione ipsius monachi supradictum monafte-

<sup>\*)</sup> Gebeno Abbæs S. Albani simul et Seligenstadensis. ita Fraternitatis litterae dictas inter Abbatias an. 1219. initae. Joannis Tom. II. pag. 759.

<sup>\*\*)</sup> Talheim parthenon extra civitatis Moguntinae moenia, ubi quondam Episcopum stetisse traditum est.

sterium aggravetur, discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenus si est ita, monacho ipsi super hoc perpetuum silentium imponatis; quod si non omnes ijs exequendis interesso potueritis, duo vel alter vestrum ea nihilominus exequatur. Datum Reate VII. Idus septembris Pontisicatus nostri anno quarto.

Ex Regesto anni IV. Honorij PP. III. Literarum Apostolicarum Tom. 2. ep. 560.



### XXXIX.

BREVE HONORIJ III. PP. AD SCOLASTI-CUM MOGUNTINUM IN CAUSA SUC-CURSUS PRO TERRA SANCTA.

Honorius etc. Dilecto filio Magistro Conrado \*)
Scolastico Maguntinensi Cappellano et Penitentiario nostro salutem.

Experte tue probitatis industriam et sidei puritatem ac per hoc indubitatam de te siduciam obtinentes, te ad partes Teutoniae duximus destinandum ut Terre sancte succursum secundum datam tibi a Deo prudentiam studeas essicaciter procurare.

onradus e nobilium de Türckheim prognatus genere e Scholastico sastus Majoris Moguntinae Decanus, anno demum 1247. ad Episcopatus Wormatiensis evestus est sastigium, vid. Script. rer. Mog. Tom. 2. pag. 299. Schannat bist. Wormat. pag. 376.

eurare. Tuam ergo follicitamus prudentiam au-Aoritate tibi presentium injungentes, quatenus literas generales, quas pro codem negotio destinamus, exponens per totam Teutoniam Christi fidelibus diligenter ipsos ad celerem dicte terre succurfum fedulo exhorteris et auctoritate noffra injungas eis, per quos nuper in partibus illis predicari mandavimus verbum crucis, ac alijs, prout videris expedire, ut id ipsum sollicite ac sideliter exequantur, cum velimus, ut tibi tam a predicatoribus ipsis, quam alijs in omnibus que hoc contingunt negotium, intendatur humiliter ac devote. Illos vero qui jam funt crucis caractere infigniti, ut votum suum in instanti passagio exequantur monens efficaciter et inducens eos qui monitis acquiescere non curaverint, ad id per censuram Ecclefiafticam appellatione remota compellas, Cariffimum in Christo filium nostrum F. \*) illustrem Regem Sicilie in Romanorum Imperatorem Ele-Etum, cui super hoc scribimus, sollicite reducendo, ut et ipse in eodem passagio juxta promissionem suam studeat transfretare. quodsi facere forte nequiverit, cruce fignatos ipfos ulterius non detineat, sed data eis licentia reddendi Domino vota fua in exercitus Christiani succursum libere transfre permittat. Illud autem follicite caveas, ne quis quantum libet pauper a voto crucis ullate-

nus

<sup>\*)</sup> Indigitatur Fridericus II., qui tandem anno Millesimo ducentesimo supra vigesimum indistione ostava ornatus est Romae solemni pompa Imperiatibus insulis ab Honorio.

nus absolvatur, cum et pauperes plurimum sint necessarij negotio Terré sancte. Datum etc. Pontificatus nostri anno IV.

Ex Regesto Anni IV. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 2. ep. 744.

<del>\$30 \$53 \$630 \$430 \$630 \$630 \$630 \$630</del> \$630

### XL.

BREVE HONORIJ III. PP. SUPER ECCLESIA SANCTAE MARIAE IN CONFLUENTIA.

Honorius etc. Dilectis filijs.. Abbati et Priori de Herverbach ) et .. Decano S. Marie in Campis Mag. Dioc. falutem etc.

Sua nobis dilectus filius Engelbertus presbiter Canonicus S. Florini in Confluentia infinuatione monstravit, quod cum nos dilectis filijs . . Warmaciensi Electo et Abbati et Priori loci S. Marie Treverens. Dioc. dederimus in mandatis, ut si esfet ad nos ordinatio Ecclesie S. Marie in Confluentia, prout nobis suggestum suerat, devoluta, eam de persona idonea ordinarent, predicti Abbas et Prior committente illis presato Electo per proprias litteras vices suas, licet Canonici S. Pasioris \*\*) in Confluentia Treveren. Dioc. ad quos ejusdem Ecclesie collatio non spectabat et quibus nihilominus jus super ordinatione plebani competebat in ipsa, se super hoc per frustratorie appel-

<sup>\*)</sup> Eberback Ord. Cistere. in Rhingavia.

<sup>\*\*)</sup> Caftoris.

109

lationis objectum opponere niterentur, prefatum presbiterum cum eis predicte ordinationem Ecclefie ad nos spectare legitime constitisset, prefecerunt ordinatione nostra eidem Eeclesse in plebanum, qui nobis humiliter supplicavit, ut non obstante appellatione hujusmodi, quam non sunt infra tempus legitimum profecuti, quod circa eum fuper hoc factum est, ratum habentes, cum memorati Canonici et quidam alii ejusdem diocesis eum super jam dicta Ecclesia molestantes, ipsum possidere illam pacifice non permittant, providere fibi fuper hoc. misericorditer dignaremur. circa discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenus, si est ita, Canonicos antedictos et alios, ut ab indebita ipfius presbiteri super hoc molestatione cessantes, non impediant quo minus inse valeat debita et quieta ejusdem Ecclesie possessione gaudere, monitione premissa per censuram Ecclefiafticam appellatione remota cogatis. Teftes autem etc. quod si non omnes etc Datum Viterbij XVI. Kalendas Maji Pontificatus nostri anno quarto.

Ex Regesto Anni IV. Literarum Apostolicarum Honorij PP, III. Tom. 2. ep. 716.





### XLI.

### BREVE HONORIJ PP. III. PRO LIBERANDO COMITE REYNERIO.

Honorius etc. Venerabili Fratri . . . Archi Episcopo Magunt. salutem etc.

Obloquentibus olim multis de eo, quod carissimus in Christo filius noster F. \*) illustris Rex Sicilie in Romanorum Imperatorem electus ceperat nobilem virum Comitem Reynerium ad presentiam ejus fiducialiter accedentem, ipsi Regi super hoc scripta nostra direximus qualia honori ejus et fame vidimus expedire. Ipfe vero nobis humili devotione ac devota humilitate rescripsit, quod restituta sibi terra sua, que dicti Comitis nomine tenebatur, ipsum in manibus nostris libere refignaret. Cum igitur terra eadem nuntijs dichi Regis sit plenarie, sicut accepimus, restituta, fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus eundem Regem ex parte nostra moneas diligenter et prudenter inducas, ut juxta promisfionem fuam libertati restituat Comitem memoratum, ut quibus captio ejus occasionem tribuit obloquendi, libera et liberalis ejusdem dimissio materiam tribuat commendandi, nosque cognoscentes devotionem Regiam in effectu, dignas ei grates reddere teneamur et dictus comes ac fui, qui magni et potentes esse noscuntur, tanto fortius



ad regia provocentur obsequia, quanto regalem clementiam erga se senserint proniorem. Hoc autem mandatum nostrum diligenter et sine dilatione studeas adimplere. Datum apud Urbem Veterem XII. Kal. julij Pontificatus nostri anno quarto.

Eidem Archi Episcopo Magunt. super eodem, Datum apud Urbem Veterem VI. Nonas julij anno quarto.

Ex Regesto Anni IV. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 2. ep. 781.

Ibid ep. 796.

### What he say has so he had been the

### XLII.

BREVE HONORIJ PP. III. CONCERNENS
ABBATEM MONASTERIJ NIENBURGENSIS.

II onorius etc. Dilectis filijs . . de Walchenred . . . de Wolkolderoche ) et . . . de Lapide S. Michaelis Mogunt. et Halberstad. Dioc. Abbatibus salutem etc.

Ex parte dilectorum filiorum . . . Abbatis et Conventus Nienburgensis fuit propositum coram nobis quod cum C Ecclesie Inmildensis Prepositus Magdeburg. Dioc. Preposituram ipsam obtineat a monasterio eorumdem, idem hujusmodi benesicij aliorumque multorum impensorum sibi a

\*) Velkolderode.

monasterio memorato immemor et ingratus- nobili viro H. Comiti Ascanie, qui preter afflictiones alias, quibus ipsum opprimit monasterium eundem Abbatem exoculari fecit et impie mutilari, sic pertinaciter contra monasterium memoratum adheret, ut cum idem comes propter hoc fit excommunicatus publice nuntiatus, ipfe Prepofitus de predicti Abbatis mutilatione suspectus et publice infamatus, nihilominus ei communicare -presumat et eundem in sua fovere malitia contra monasterium supradictum; quo circa Discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenus vocatis, qui fuerint evocandi et inquisita diligentius veritate si vobis constiterit jam dictum Prepofitum in mutilatione Abbatis fuisse culpabilem vel dicto Comiti contra sepedictum monasterium in gravem lesionem ipsius consilium vel auxilium impendisse, ipsum Prepositura jam dicta, quam a monasterio ipso habet, appellatione remota, privetis, injungentes Abbati et conventui supradictis ut de illa disponant secundum quod pertinet ad eosdem. Quod si non etc. Datum apud Urbem Veterem 3. nonas septembris Pontificatus nostri anno quinto.

Ex Regesto anni V. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 3. ep. 102.



## AN NO AN NO AN NO AN NO AN NO AN NO.

### XLIII.

BREVE HONORIJ III. PP. CONCERNENS SIGILLUM MONASTERIJ NIENBURGENSIS.

Ad Eosdem.

Ex parte dilectorum filiorum Conventus Nien-burgenfis nobis est oblata querela, quod C. Inmildenf. Prepofitus Magdeburg. Dioc. duos monachos monasterij sui per circumventionis astutiam ad id fraudulenter induxit, quod figillum praefati monasterij sibi clanculo concesserunt, cum quo quasdam falfas litteras nomine dicti conventus contra ipforum Abbatem malitiose confectas figillare presumpsit, propter quod Venerabilis frater noster. . Magdeburgensis Archiepiscopus Diocesanus loci excommunicationis sententiam in omnes hujus malitie conscios promulgavit. Quare Conventus praedictus nobis humiliter supplicavit, ut praefatis monachis dicti Prepositi calliditate deceptis, facientes beneficium absolutionis impendi, eidem preposito dignam penam infligere dignaremur. Quocirca discretioni Vestre per Apostolica scripta mandamus quatenus vocatis. qui fuerunt evocandi et inquisita super hijs diligentius veritate, si vobis constiterit rem taliter se habere, dictos monachos mittendos ad praesatum Archi Episcopum absolvendos, dicto Prepc-Nov. Subfid. Pars IV.

sito penam Canonicam sublato appellationis obstaculo insligatis. Quod si non omnes etc. Datum ur in alia.

Ibid. ep. 103.

# XLIV.

BREVE HONORIJ PP. III. AD ARCHI EPIS-COPUM MOGUNTINUM UT ZELOSOS SELI-GAT MISSIONARIOS AD VARIAS GEN-TES TRANSMITTENDOS.

Honorius etc. Venerabili Fratri . . Archi Epifcopo Maguntino falutem etc.

- \*) Ne si secus vineam Domini nostre Cure commissam positas undique solitudines redigere neglexerimus ad culturam et propagare in eis propagines, que slores odoris et fructum afferant honestatis, possimus merito de torpore seu desidia reprehendi, licet undecima sit hora, operarios tamen in ipsas proponimus destinare, qui sarculo predicationis ex circum adjacentibus nationibus vitiorum spinas evellentes et vepres et extendentes in easdem pal-
  - \*) In Domino gavisus est Honorius PP. barbaras Livoniae, Estoniae Prussiaeque gentes infidelitatis tenebris obrutas Divinae gratiae radijs illustrari, luceque Evangelica collustratas mitescere ac fide suscepta Ecclesiae sese aggregare. Hoc salutare opus ut persiceret, litteras hasce paternas exarare illi visum suit valde opportunum.

palmites fidei compluentes illas aquis, que tranfeunt inter medium montium ipsas florere faciant et virtutum germina germinare, ac sic effundente Domino spiritum de excelso in solitudine judicium, quo se cum Deo et coram Deo, ne ab eo judicetur, judicet, habitet flatque nationum desertum in chermel, in vere circumcifionis scientiam veniendo et postquam intraverit gentium plenitudo, tandem reconciliationis justitia sedeat in Chemel in Ifraelitico populo, qui nune reputatur in faltu. Verum cum multi per Dei gratiam ad hoc opus idonei latitent intra Ecclesiam otio contemplationis vacantes amplexibus infecunde Racbelis, videntis tamen subtilius inherendo, qui se in cultura dominice vinee non curarunt hactenus exercere, Lye fecunde sed lippe quasi connubium aspernando, ipíos per te ac alios Ecclefiarum Prelatos, ne cum tota die circa propagationem et dilatationem vinee Dominice steterint otiosi, quod nemo eos conduxerit, valeant excufari, duximus excitandos, ut et in hac undecima hora conducti mandragoris Lye ingrediantur cubiculum et vineam Domini studeant propagare, laboraturi quasi brevi hore spatio in eadem et diurni denarij pretium recepturi. Quocirca Fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus in Provincia tua quatuor viros opinionis fincere et litterature probate vel tres seu saltem duos cujuscunque religionis vel ordinis et Cisterciensis presertim, \*) cui

Cistercienses ad hoc negotium maxime l' oiles censuit, utpote quos sub Antecessore suo Inno-

cui Dominus bene dixit a mari usque ad mare ipfius extendendo palmites eligas, qui super nitentes asinos ascendentes habentesque vitam in patientia et mortem in desiderio sponte velint animas suas offere discrimini ac benedicere Domino parati pro ipfius nomine, fi opus fuerit, martyrium sustinere ac ipsos usque ad festum beati Martini ad prefentiam nostram transmittas secundum circumfpectionis Apostolice providentiam una cum illis, quos de Provincijs alijs ad nos mandamus transmitti ad folitudinem diversarum Gentium destinandos, ut in eis fungentes legatione pro Christo reconciliari obsecrent illas Deo, quasi per ipsos Domino exhortantes ac tamquam cives Apostolorum et Domestici Dei easdem verbo doctrine illuminent, pacem gentibus tribuendo ac cum exultatione ad nos seu ad Dominum potius revertentes, justitie manipulos referant et ab eodem vite fenatum recipiant sanguine proprio laureati. Quodsi forsan Prelati eorum, qui animas suas sponte periculo duxerint offerendas, voluntati corum presumpserint obviari, presumptionem eorum, monitione premissa per censuram Ecclesiasticam appellatione remota compescas. Datum Laterani . . . . Pontificatus nostri anno quinto.

Ex

centio III. observavit summa humilitate, paupertateque more Apostolico proximi invigilantes saluti atque Sectarios ad rectam sidei semitam reducentes, prout enarrat Petrus Vallisarnensis hist. Albigens, ap. 3. **\$** 

Ex regesto Anni V. Litterarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 3. ep. 501.



### XLV.

BREVE HONORIJ PP. III. DISPENSATORIUM IN PLURALITATE BENEFICIORUM.

Honorius etc. Dilecto filio Raynaldo de Puzalia fubdiacono nostro Preposito sancti Severi in Herefordia Magunt. dioc. salutem etc.

Qui ex beneficij sibi scollatis quasi benefaciendi habentes materiam ea provide in usus honestos expendunt, majora sibi cumulare merentur, ut aucta causa effectus laudabiliter augeatur. sane cum olim in Lateranensi Concilio provida suerit deliberatione statutum, quod et nuper in Generali extitit innovatum, ut nullus diversas dignitates Ecclesiasticas vel plures parrochiales Ecclesias recipere audeat contra sacrorum Canonum instituta, ita tamen quod circa sublimes et litteratas personas per sedem Apostolicam valeat dispensari. \*)

H 3 Nos

\*) S. Thomas docet: plura habere beneficia esse referendum inter actiones, quae ob inordinationes ijs annexas jure naturali ita sunt prohibitae, ut nonnisi concurrentibus circumstantijs eas inordinationes abstergentibus licitae reddi possint; eamomnem juris humani prohibitionem praeveniendo. De hac beneficiorum pluralitate, quam alij disciplinae Ecclesiasticae pestem non immerito vocant, plura alibi.

Nos qui bonis benefacere cupimus, te reputantes dispensatione hujusmodi non indignum, ut preter ea beneficia, que nunc obtines, duo Ecclesiastica beneficia, etiamsi curam habeant animarum annexam, dummodo tibi canonice conferantur, libere possis recipere, tecum auctoritate Apostolica dispensamus. Nulli ergo etc. nostre dispensationis infringere etc. si quis autem etc. Datum Laterani VI. nonas Martij Pontificatus nostri anno quinto.

Ex regesto Anni V. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 3. ep. 527.

### \*XYX\*\*XYX\*\*XYXX\*\*XYXX

### XLVI.

BREVE HONORIJ PP. III. IN CAUSA BE-NEFICIALI ECCLESIAE S. CASTORIS IN CONFLUENTIA.

Honorius etc. Dilectis filijs. . Decano et Capitulo Ecclesiae S. Castoris in Constuentia Treveren. Dioc. salutem etc.

Cum inter dilectos filios Magistrum Alatrinum Cappellanum Ecclesie vestre Prepositum et Raynaldum de Puzallia \*) subdiaconos nostros super quadam prebenda in Ecclesia vestra vacante que-

\*) Est idem Raynaldus de Puzalia, qui praeter hanc praebendam, et alias una cum Praepositura S. Severi in Erfordia consecutus est. conf. Breve praecedens.

questio verteretur, memorato R. ipsam ea ratione petente, quod de mandato nostro in Ecclesia vestra receptus est in Canonicum et in fratrem nec est prebendale beneficium affecutus et dicto capellano e contrario allegante, quod cum ipse in eadem Ecclesia Preposituram obtineat et semper Prepositi consueverint habere prebendam, in hoc preferendus erat eidem; tandem ambo causam suam in manibus nostris voluntarie posuerunt, ut provideremus exinde juxta nostre beneplacitum voluntatis. Nos itaque viam equitatis fectari volentes, ita duximus providendum, ut fru-Etus prebende vacantis, donec alia vacet ibidem, inter eos equis portionibus dividantur; Primam autem vacaturam nostre donationi ad opus dicti R. ita quod predictus capellanus istam habeat, duximus reservandam, decernentes irritum et inane, si quid de ipsa preter mandatum nostrum a quoquam temere fuit attemptatum et ne quaquam impedientes quo minus ipsius prebende redditus integre percipiant et quiete, nec occasione consuetudinis qua ficut forte dicitur decedente in Ecclefia ipsa persona, mortuo per annum et Ecclesie per biennium debent redditus conservari in excusationem assumant; volentes igitur ut quod per nos actum est robur obtineat inviolabilis firmitatis, universitati vestre per Apostolica scripta firmiter precipiendo mandamus, quatenus provisionem hujusmodi tam in una quam in alia firmiter observantes, nec attemptetis aliquid contra eam nec permittatis ab aliquo quantum in vobis fuerit, H 4

molestari; alioquin dilectis filijs . . Abbati S. Al-bani . . Scolastico et . . Custodi S. Stepbani Magunt. nostris vos noveritis litteris injunxisse, ut vos ad id per censuram Ecclesiasticam appellatione remota, compellant. Datum Laterani XVII. Kal. julij Pontificatus nostri anno quinto.

Scriptum est super hoc eisdem Executoribus.

Ex Regesto anni V. Litterarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 3. ep. 734.

#### 泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰

### XLVII.

HONORIJ PP. III. BREVE SUPER CRUCIA-TA.

Honorius etc. Venerabili Fratri . . . \*) Episcopo Ildesemensi et dilecto filio Magistro Salomoni Canonico Herbipolen. \*\*) salutem et Apostolicam ben.

Cum

- fis Canonicus Moguntinus et Decanus Spirenfis, fatus postea Episcopus Hildesheimensis. plura vide apud Helwichium in Syllabo Canonicorum Moguntinensium. Foann. Tom. 2. pag. 390.
- Conradi de Cuglenberg super donatione Godefridi de Cuglenberg ecclesse in Hostebach et patrimonis sui ad plantationem in Hagen (monasterium Schmerlenbach ita distum) vid. Gud. Tom. 2. pag. 35. adde paginam 34.

121

**€** 

Cum predicande Crucis Officium in Provincia Magunt. vobis duxerimus committendum, ut inoffense possent currere sermones vestri et labor fructum uberiorem afferre presentium vobis auctoritate committimus ut cum ad loca veneritis interdicta, liceat vobis in eorum fingulis unam femel Ecclesiam aperire et ibidem excommunicatis et nominatim interdictis exclusis celebrare diuina, ut fic efficacius positis ibi proponere verbum Crucis, nichilominus concedentes ut eorum vota, que voverunt Beati Jacobi vel aliorum fanctorum limina visitare, in transmarine peregrinationis possitis commutare laborem et hijs qui commiserunt incendia, quique pro violenta manum injectione in Canonem inciderunt, dummodo non fit enormis excessus, valeatis juxta formam Ecclesie beneficium absolutionis impendere vice nostra si quidem pasfis injuriam fatisfecerint competenter et devote susceperint signum crucis pro subsidio Terre sancte; Concedimus etiam ut aliquos viros honestos et ad hoc idoneos in partem commisse vobis sollicitudinis valeatis advocare, cum videritis expedire, qui dum in hujusmodi predicationis Officio laborabunt beneficiorum suorum redditus non amittant, sed integre illos percipiant ac si in suis Ecclesijs residerent; provifo tamen ne in numero assumendorum excedatis, neve affumatis de una Ecclesia plus quam unum. Illos quoque qui crucem affumpferint sub beati Petri et nostra protectione suscipientes cum omnibus bonis suis, statuentes ut postquam fuerint iter peregrinationis aggressi, ea omnia

nia sub speciali Ecclesie defensione consistant, donec de reditu ipforum vei obitu certissime cognoscatur; clericis nichilominus concedendo, ut propter hoc possint beneficiorum suorum proventus usque ad triennium pignori obligare vel percipere quamdiu absentes fuerint hac de causa, illis, quibus eos pignori obligaverint vel colligendos commiferint fine diminutione qualibet exhibendos, ita tamen, quod parochialibus Ecclesijs per honestum Vicarium interim ferviatur, nec aliquis procedere presumat ad obligationem hujusmodi, nisi cum iter arripiet transfretandi, totque annis quilibet in ipfius terre fubfidio commoretur, per quos fuos redditus obligarit; quodsi forsan ante redierit, serviet diligenter Ecclesie cujus redditus obligati fuerint ab eodem ut sic quorumdam malitie obvietur, qui beneficiorum fuorum fructibus obligatis folent falutare limina Terre fancte ac continuo redeuntes, tam ipfam Terram fanctam, quam Ecclesias suas suo servitio defraudare. quia vero nonnulli crucem affumptam temeritate propria depofuisse dicuntur vel incepte peregrinationis itinere non expleto a portubus remeasse, volumus et mandamus ut eos ad refumendam crucem et ad reddendum votum Domino quod voverunt canonica districtione compellatis; ad hoc ut fidelium devotio ad ipsius Terre sancte subsidium melius provocetur, ordines follempnes processiones fieri saltem fingulis menfibus in omnibus locis qui ad hoc idonei videbuntur et psalmum illum Omnes venerunt gentes per Ecclesias omnes diebus singulis more

more folito decantari. proviso quod si forte hijs qui ad hujusmodi processiones seu ad alias convocationes convenerint, aliquam peccatorum remissionem duxeritis faciendam decem dierum numerum indulta remissio non excedat, et si ab eis vel quibuslibet alijs, qui ad hujusmodi convocationes convenerint, aliqua oblata fuerint, vel alias data pro subsidio Terre sancte, illa faciatis sideliter confervari, ut tempore passagij faciamus disponi de illis, prout ipsius Terre sancte subsidio videbitur expedire. Datum Laterani nonis Martij Pontisicatus nostri anno octavo.

Ex Regesto anni VIII. Literarum Apostolicarum Honorij PP.III. Tom. 4. ep. 338.



### XLVIII.

BREVE HONORIJ III. PP. PROTECTORIUM ABBATIA¿CLINGENSI CONCESSUM.

Honorius etc. Dilectis filijs . . Abbati et Conventui Clingensi ) salutem etc.

Cum a nobis petitur, quod justum est et honestum, tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis, ut id per solicitudinem Officij nostri ad debitum perducatur essectum. Ea propter dilecti in Do-

De hac Abbatia vid. de Gudenus Tom. I. p. 25. 42. etc. et Subsid. Diplom. Tom. X. pag. 295. ibid. Tom. V. pag. 273.

Domino filij vestris justis postulationibus inclinati personas vestras et locum, in quo divino estis obsequio mancipati cum omnibus bonis que in presentiarum rationabiliter possidetis et in futurum justis modis prestante Domino poteritis adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus specialiter autem de Glizencellen, Bliswilre et de Licgelingen Ecclesias cum pertinentijs earumdem vobis a bone memorie A. Archi Episcopo Maguntino et C. Spirensi Episcopo capitulorum suorum accedente consensu pia liberalitate collatas, sicut eas iuste, canonice ac pacifice possidetis, vobis austoritate Apostolica confirmamus et presentis feripti patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et confirmationis infringere vel ei aufu temerario contraire; si quis autem hoc attemptare prefumpferit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incurfurum. Datum Laterani Kal. Aprilis Pontificatus nostri anno octavo.

Ex Regesto Anni VIII. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 4. ep. 376.



### XLIX.

HONORIJ PP. III. BREVE CRUCIATAM PROMOVENS.

Honorius etc. Venerabilibus Fratribus . Patriarchae Aquilegensi . Maguntin. . . . Treverens. . Colonien. . . Magdeburgen. . . Saltzburg . . Bremen et Bisuntino Archi Episcopis et eorum Suffraganeis nec non Abbatibus, Prioribus Prepositis, Archidiaconis et alijs Ecclesiarum Prelatis per eorum provincias et dioceses constitutis salutem etc.

Cum is qui secundum sue omnipotentiam Majestatis nec loco potest nec tempore comprehendi, utpote incircumscriptibilis et immensus instabilis \*) manens dat cuncta moveri, faciat spiritus suos Angelos et ministros et celorum altitudine inclinata carnem affumens humanam pro eo quod delicie sue sunt esse cum filis hominum discipulos, quos elegerat in mundum destinaverit universum, ut omni predicarent Evangelium creature, suo nos instruxit exemplo, ut ejus sequentes vestigia, cum assumpti simus in plenitudine potestatis, nec per nos ipsos possimus singulis negotijs imminere, inter eos, quos in partem follicitudinis evocavimus, onera quafi Gethro ufi Confilio dividamus, unicuique secundum virtutem propriam, que varijs temporibus imminent committendo.

<sup>\*)</sup> Immutabilis.

tendo. Unde cum inter alias follicitudines innumeras et immensas, quibus angimur ultra vires, cogitemus inftantius et ferventius cupiamus, ut negotium Terre fancte, quod hactenus exigentibus culpis populi Christiani graviter est turbatum au-Store Domino feliciter dirigatur, presertim cum Cariffimus in Christo filius noster F. Illustris Romanorum Imperator femper Augustus et Rex Sicilie illud inspirante Domino devote susceperit relevandum in omnem terram veri Dei fignum habentium predicatores deputavimus speciales, sed quanto de Teutonia majus ad hoc speramus, prout consuevit hactenus auxilium et subsidium provenire, tanto illuc honorabiliorem personam dirigere cupientes, Ecce Venerabiles Fratres! nostrum Portnensem Episcopum, qui dextera Divina tamquam Cedrus Libani plantatus in Ecclefie paradifo altitudine Contemplationis erectus virtutum odore fuavis, fame finceritate penitus imputribilis, non folum sua fortitudine ad sustentationem domus Domini operatur, verum etiam honestatis candore ipsius fuperficiem convenustat, illuc providimus destinandum, ut fungens pro Christo plenissime legationis officio evangelizet populis verbum crucis et alias recta regere ac indirecta dirigere satagens, aspera convertat in plana extirpando vitia et plantando virtutes, firmam spem fiduciamque tenentes, quod Dominus, qui linguam ei contulit eruditam, dans voci ejus vocem virtutis sue in beneplacito suo dirigat vias ejus ipfius facundia mentes audientium Ceterum et si ejus exemplo cujus fecundando.

Digitation by Google

im-



immeriti vicem gerimus, quod uni ex minimis nostris fit, nobis fieri reputemus, quia tamen sicut stella difert a stella in claritate, ita inter eos est distinctio meritorum; nos cupientes, quo per eum sedes Apostolica sublimius honoratur, universitatem vestram rogamus, monemus et hortamur attente, ac per Apostolica vobis seripta sirmiter precipiendo mandamus, quatenus eundem Legatum vel potius nos in ipso recipientes ylariter et devote ac debita veneratione tractantes eidem in omnibus et per omnia studeatis efficaciter obedire, ita quod Deum propitium et nos vobis exinde reddatis favorabiles et benignos, alioquin sententiam, quam idem rite tulerit in rebelles, ratam habebimus et faciemus auctore Domino inviolabiliter observari. . . . \*)

Ex Regesto Anni VIII. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 4. ep. 405.

\*) Harum litterarum ansam dedit concilium militare in Campania celebratum, cui Honorius Pontifex Patriarcha Hierosolymitanus, Fridericus Imperator, Joannes Rex Hierosolymorum ac religiosorum equitum Magistri alijque viri principes interfuerunt. Calcar addiderunt tristes Alexandrini Patriarchae litterae ad Honorium. Confer. Scriptores Historiae Eccles. ad h. a.





### L.

BREVE HONORIJ PP. III. AD ARCHI EPIS-COPUM MAGUNT. DE EXTINGUENDO DE-BITO, QUO WORMACIENSIS ECCLE-SIA EST OBLIGATA.

Honorius etc. Venerabili Fratri . . Archi Epifcopo Magunt. falutem etc.

Cum olim tibi nostris dederimus litteris in mandatis, ut omnes omnino proventus et redditus Wormaciensis Ecclesie colligi faciens eos in Franciam mitteres apud Trecas, ut exinde dilecto filio Mattheo Guidonis Marron et ejus socijs civibus Romanis satissieret de pecunia in qua est eis Warmaciensis Ecclesia obligata, quia sicut intelleximus proventus ejus adeo sunt exiles, quod vix longo tempore posset ex eis a debitis eadem Ecclesia liberari,\*) fraternitati tue per Apostolica scripta

\*) Ecclesia Wormatiensis ingens debitorum onus contraxit et vix non ad incitas redacta est circa sinem seculi duodecimi cum post obitum Henrici Caesaris Panormi in Sicilia anno MCXCVII. III. Kal. Octobris secutum, Respublica inter duorum praepotentum aemulorum de Imperio contendentium sactiones lacerata et satali interregno prostrata, continuis motibus agitari coepisset Germania, quibus etiam Lupoldus Episcopus Wormatiensis involutus suit. Hinc, dum cuncta rapinis et populationibus partes utrinque miscebant, agro Worden

mandamus, quatenus proventus eosdem studeas obligare, Ecclesiarumque Prelatos Canonicos et alios clericos Civitatis et Diocefis Varmacien: nec non Cives et Vassallos Ecclesie, ut in hoc eidem subveniant, moneas propensius et inducas, et si necesse fuerit per censuram Ecclesiasticam ac judeos tam civitatis quam diocesis Warmaciensis per subtractionem communionis fidelium ad id, appellatione remota compellas. Ita quod usque ad proximum festum Resurrectionis Dominice mille sexcentas et viginti marcas colligas, computatis in ipsis quadringentis et triginta marcis jam collectis et eas in tuto loco deponas et collecta pecunia ipsa nobis festines quantocius intimare, ut dictis Romanis de pecunia sibi debita celerius satisfiat et Ecclesia ipsa facilius liberetur. Datum Reate VIII Idus Iulii Pontificatus nostri Anno nono.

Ex Regesto Anni IX. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 5. ep. 368.

matiensi tanta major incubuit vastitas, quod Lupoldus sorte inseliciore dustus pro Philippo Suevo
adversus Ottonem Saxonem stetit, eidemque constanter adhaesit.

Mala Ecclesae Wormatiensis multum austa suere cum Lupoldus cum Sifrido pro obtinenda Cathedra Moguntina diu contenuisset, vid. Schannas Hist. Worm. pag. 363. etc.





### LI.

HONORIJ PP. III. BREVE AD ARCHI EPIS-COPUM MAGUNT, UT IN DEFUNCTI PRA-GENSIS EPISCOPI LOCUM DIGNUS ELI-GATUR SUCCESSOR.

Honorius etc. Venerabili fratri . . . Archi Episcopo Magunt. salutem. etc.

Novit Fraternitas tua illius zeli fervorem, illamque mentis constantiam quam in prosecutione libertatis Ecclesiatice habuit et exhibuit bone mem. A. \*) Pragenfis Episcopus, qui secutus illud sapientis confilium pro justitia agonizare usque ad mortem, laboribus, inedia et proprie abjectione persone contemtis pro ipsa Ecclesiastica libertate usque ad ultimum vite diem indefesso animo decertavit; quia igitur follicita est diligentia providendum, ne vir tante virtutis indignum accipiat successorem, dilectis filijs Capitulo Pragensi no-Aris dedimus litteris in mandatis, ut cum confilio dilectorum filiorum de Nepomuck Cisterc. ord. et de Oftrou Abbatum Pragens. Dioc. et . . Prepositi Olomucenfis, quos illis confiliarios providimus in hac parte personam scientia, vita et fama precla-

\*) Andreas Episcopus Pragensis XVIII. moritur in exilio anno Domini MCCXXIIII. ita Chronicon Anonymi sec. XV. apud Dobner monumenta bistorica Boemiae Tom. III. pag. 38. Successit Andreas Peregrinus. ibid.

ram tantoque honori et oneri congruentem in eorum Episcopum et Pastorem destinare procurent. Cum ergo id pensato statu Pragensis Ecclesie faciamus, sine tui juris prejudicio vel honoris Fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus factum hujusmodi tua sustineat Caritas patienter. Datum Laterani IV. nonas Octobris Pontificatus nostri Anno IX.

Ex Regesto Anni IX. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 5. ep. 23.



### LII.

BREVE HONORIJ PP. III. AD ARCHI EPIS-COPUM MOGUNTINUM, NE EPISCOPUM HERBIPOLENSEM EX CAUSIS COMPEL-LAT VENIRE PERSONALITER AD CONCILIUM.

Honorius etc. Venerabili Fratri . . Archi Epifcopo Maguntino falutem etc.

Pro diversitate causarum varia oportet remedia inveniri, cum nec singulis languoribus unica sit oportuna curatio, nec convenientia existant uni morbo antidota universa. Nuper sane Venerabilis Frater noster...\*) Herbipolensis Episcopus nobis exposuit, quod cum filij Belial nobiles quidam et potentes regionis illius cum complicibus

I 2 eo-

<sup>\*)</sup> Otto de Lobdeburg, de quo supra ad an. 1215.

corumdem bone memorie C.\*)ipfius antecefforem et confanguineum occidissent, ipsi cum tota posteritate prout exigebat crudelitatis excessus puniti fuerunt, qui postmodum tanto scelere non contenti, successorem illius videlicet bone memorie . . .\*\*) Herbipolensem Episcopum ejus patruum nisi sunt occidere, tanquam qui Episcopalem dignitatem didicerant fuso sanguine maculare, propter quod Episcopus ipse a facie fugiens tribulantium Herbipolensem civitatem deseruit et Ecclesiam, sicque vix manus eorum evasit. Unde in penam ipsorum bona sua extiterunt ad alios devoluta. hoc ergo predicti malefactores cum eorum filijs complicibus et amicis in vindictam rerum ammifsarum sanguinem ejus sitiunt, quia predictorum Episcoporum proximus est propinquus et eistin onere ac honore fuccessit. Cum autem prenominatus Episcopus pro eo quod sicut asserit de diocesi et familia tua dicti molestatores existunt, tutum sibi fore non extimet, ut ad civitatem vel diocesim Maguntinam accedat, quod ut proponit fine periculo corporis facere non valeret, humiliter fupplicavit, ut misericorditer indulgeremus eidem, ne vocatus a te Metroplitano ipsius ad Concilium vel ad alia venire personaliter teneatur, sed se per follempnes et idoneos nuntios presentare; Presertim cum prenominato antecessori suo propter suspicionem hujusmodi a sede Apostolica indultum fuisse proponat, ne ad presentiam tuam personali-

ter

<sup>\*)</sup> Conradum de Ravensburg.

<sup>\*\*)</sup> Hermannum de Lobdeburg.

ter accedere teneretur. Nos vero ipfius supplicationibus annuentes, cum nemo debeat sibi suspectis et inimicis exponi et geminus tam dire prefumptionis illorum conatus terrere possit eundem Episcopum, ut merito sibi debeat, qualiter cesset sunesta pernicies et tanti suroris subtrahatur materia, providere, Fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus, quatenus contra tenorem ipsius indulgentie presatum Episcopum ad presentiam tuam accedere non compellas, contentus, quod se tibi presentet cum eum a te vocari contigerit per idoneos nuntios et sollempnes. Datum Reate V. Idus Octobris Pontificatus nostri anno Decimo.

Ex Regesto Anni X. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 5. ep. 79.

### LIIL

BREVE HONORIJ PP. III. AD ARCHI EPIS-COPUM MOGUNTINUM OB DEBITA AB ECCLESIA WORMATIENSI EXPUN-GENDA.

Honorius etc. Venerabili Fratri... Archi Episcopo Magunt. salutem etc.

Ex parte tua fuit coram nobis expositum, quod tum, sicut a nobis in mandatis acceperas, ad Warmaciensem accedens Ecclesiam Ecclesiarum Prelatos, Canonicos et alios clericos civitatis et diocesis Warmatiensis nec non cives Vassallos et ju-

deos

deos etiam monueris diligenter, ut usque ad festum Resurrectionis Dominice proxime preteritum in mille sexcentis et viginti marcis colligendis a Te computatis in ipsis quadringentis et triginta marcis jam collectis eidem Ecclesie subvenirent pro solutione debitorum, \*) quibus est plurimum aggravata, ipsi hoc facere contempnentes in vocem appellationis frustatorie proruperunt, quam tu reputans frivolam et inanem in eos excommunicationis fententiam promulgasti. sed predicti Prelati et clerici sententiam ipsam pertinaciter contempnentes, excommunicati excommunicatis prefumant divina officia celebrare in animarum suarum periculum et scandalum plurimorum- Ne igitur illi de sua valeant contumacia gloriari, Fraternitati tue per Apostolica scripta mandamus quatenus dictam excommunicationis sententiam, sicut rationabiliter est prolata, facias ad satisfactionem condignam auctoritate nostra sublato appellationis obstaculo inviolabiliter observari, et si forte aliqui noluerint satisfacere, ipsis juxta formam Ecclesie beneficium absolutionis impendas, cum clericis, qui taliter celebrarunt, ad mandatum tuum humiliter redeuntibus, tibi liceat misericorditer dispensare, illos autem, qui perdurarunt contumaces canonica disciplina castiges. Datum I aterani secundo nonas junij Pontificatus noftri anno Decimo.

Ex

De eontractis hisce debitis vide annum praccedentem.

Ex Regesto Anni Decimi Literarum Apostolicarum Honorij PP, III. Tom. 5. ep. 297.



### LIV.

BREVE HONORIJ PP. III. QUOD INDULTUM EPISCOPO HERBIPOLENSI EX CAUSIS CONCESSUM, NE PERSONALITER AD CONCILIUM ACCEDAT, ECCLESIAE MOGUNTINAE NON CEDAT IN PRAEJUDICIUM.

Honorius Episcopus servus servorum Dei Dilectis filijs. Majoris Ecclesie et . . S. Marie ad gradus Prepositis et . . . Decano S. Marie ad gradus Coloniensis. salutem et Apostolicam benedictionem.

Significante olim nobis venerabili fratre nofiro. Herbipolensi Episcopo, quod cum quidam
viri sanguinum regionis illius cum eorum complicibus bone memorie C. \*) antecessorem et consanguineum ejus impie occidissent, ipsi cum tota posteritate, prout exigebat inmanitas excessus juste
puniti, nec tamen compuncti, sed ad essundendum sanguinem innocentem rabidiores essecti successorem occisi predicti Episcopi patruum occidedere attemptarunt, propter quod coactus suit
Herbipolensem deserere civitatem et illorum bonis ad alios devolutis ipsi cum eorum silijs complicibus et amicis in vindictam rerum amissarum ip-

\*) Conradum Episcopum Herbipolensem, vid. fupra.

fius Episcopi, qui predictorum Episcoporum est consanguineus et eis in onere ac honore successit, sanguinem sitiebant, quare non erat sibi securum accedere ad civitatem vel Diocesim Maguntinam, cum dicti malefactores essent de diocesi et familia venerabilis fratris nostri . . . Archi Episcopi Mo gunt.; nos nolentes tantum virum exponi gladijs impiorum, eidem indulfimus, ut vocatus a predicto Archi Episcopo Metropolitano suo ad Concilium vel ad alia venire personaliter non cogatur, fed teneatur se per sollempnes et idoneos nuntios presentare, presertim cum hoc idem Predecessori fuo fuisset a sede Apostolica, ut proponebat, indultum. Verum idem Archi Episcopus et Capitulum Magunt querulas ad Nos literas destinarunt, quod dictus Episcopus occasionibus non veris sed frivolis mendicatis fe subtrahere nititur ab obedientia Ecclesie Maguntinensis; asserit enim excusans fe, quod nullum ipfius Episcopi sanguinem sitientem vel rerum vel conscium necis Predecessoris illius tenuerit vel teneat in oppido vel in domo; adjecit etiam, quod idem Episcopus Magunt. Warmaciam Franckevore et alia vicina loca que fibi dicit esse sutpecta, sepe adijt sine metu, habens unum de ipsius Episcopi occisoribus Theodoricum de Mogo, icilicet specialem secretarium et amicum, Onare idem Archi Episcopus nobis humiliter supplicavit, ut sicet duobus predecessoribus ipsius Episcopi hoc suerit ex causa forsan indultum, ne tamen continuatio ad confequentiam pertrahatur, indulgentiam quam se predictus Episcopus

per falsas adinventiones a nobis extorsit provide, revocantes, non pateremur Maguntinam Ecclesiam mutilari. Ne igitur alteri gratiam in alterius injuriam facere videamur, discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenus inquirentes super hijs diligentius veritatem si cognoveritis, quod dictus Episcopus secure valeat ad Ecclesiam Maguntinam accedere, praedictam indulgentiam sublato apellationis obstaculo, revocetis; alioquin eum uti fua indulgentia permittatis, ita tamen, quod ad fuos non transeat successores. Testes autem qui fuerint nominatifise gratia, odio vel timore subtraxerit, per censuram Ecclesiasticam cessante appellatione cogatis veritatis testimonium perhibere. Quod fi non omnes ijs exequendis interesse potueretis, duo vel alter vestrum ea nichilominus exequatur. Datum Laterani nonis junii Pontificatus nostri anno decimo.

Ex Regesto Anni X. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 5. ep. 288.



# AN NO AN NO AN NO AN NO AN NO AN NO.

# LV.

BREVE HONORIJ PP. III. QUO F. ROM. IMP. LIBERATIONI TERRAE SANCTAE INSISTENS IN SPECIALEM PROTEGIONEM SUSCIPITUR.

Honorius etc. Venerabilibus Fratribus . . Archi Episcopo Magunt, et . . Episcopo Bambergensi salutem etc.

Sincera devotio quam Carissimus in Christo filius noster F. \*) illustris Romanorum Imperator semper Augustus et Rex sicilie ad Deum et Ecclesiam habere dinoscitur, nos inducit, ut ad ejus tranquillitatem et pacem diligenti studio et studiosa diligentia intendamus. Cum igitur idem zelo sidei ac devotionis accensus ad liberationem Terrae in qua Rex Regum et Dominus Dominantium jhesus Christus Generis humani salutem dignatus est misericorditer operari, potenter sicut Imperialem decet magnisicentiam se accingat; \*\*) Nos ut tam pium et salubre propositum melius valeat adimplere, suam et silij sui personas cum Imperio, Regno, juribus et honoribus suis sub beati Petri et nostra pro-

<sup>\*)</sup> Fridericus.

<sup>\*\*)</sup> Fridericus Imp. magno armorum terrore hoe anno non ad defigenda apud Sarracenos crucis trophaea, fed ad fubjiciendos fibi Infubres expeditionem comparavit. vid. Richardus de S. Germ. in Chron.

protectione susceptimus districtius inhibentes, ne quis interim ea invadere, minuere vel quomodolibet perturbare presumat sed ubilibet adtreditum ejus sub spe ciali Apostolice sedis et Archi Episcoporum et Episcoporum defensione libera et quieta consistant. Quo circa Discretioni vestre per Apostolica scripta precipiendo mandamus, quatinus fi qui contra prohibitionem nostram ausu temerario venientes ipsius Imperatoris honores et jura, que infra fines tue Metropolis frater Archi Episcope obtinet, invadere vel minuere seu quomodolibet presumpserint indebite perturbare, hujufmodi prefumptores undecumque fuerint, ut a sua presumptione desistant et de presumptis debitam satisfactionem impendant, monitione premissa per excommunicationem in personas et interdictum in eorum terras appellatione remota cogatis quotiens fueritis requifiti. Quod fi non ambo ijs exequendis interesse potueritis, alter vestrum ea nihilominus exeguatur. Datum Laterani Idibus januarij Pontificatus nostri Anno undecimo.

Ex Regesto Anni XI. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 5. ep. 464.





## LVI.

BREVE HONORIJ PP. III. IN FAVOREM REPARANDAE ECCLESIAE NORTHU-SENSIS. \*)

Honorius etc. Dilectis filijs universis Christi fidelibus per Maguntinam Provinciam constitutis salutem etc.

Quoniam ut ait Apostolus, omnes stabimus ante tribunal Christi recepturi prout in corpore gessimus sive bonum fuerit sive malum, oportet nos diem mansionis extreme misericordie operibus prevenire ac eternorum intuitu feminare in terris, quod reddente Domino cum multiplicato fructu colligere debeamus in celis, firmam spem fiduciamque tenentes, quoniam qui parce seminat parce et metet et qui feminat in benedictionibus, de benedictionibus et metet vitam eternam; hine est, quod cum dilecti filij Prepositus et Capitulum Northusen: intendant reparationi Ecclesie fue, que tantum minatur pre nimia vetustate ruinam, quod ijdem in choro et presbiter in altari dubitent celebrare divina, nec ad hoc ipfius Ecclefie fufficiant facultates, universitatem vestram monemus et hortamur in Domino atque in remissionem vobis /

<sup>\*)</sup> Collegiatae Ecclesiae Northusensis initia referuntut ad annum seculi XIII. vigesimum, prout id discimus e diplomate Friderici II. Rom. Regis, quod alibi dabimus.

bis injungimus peccatorum, quatenus de bonis vobis a Deo collatis grata eis ad hoc pietatis subsidia conferatis, ut per subventionem vestram opus hujusmodi valeat consumari et vos per hec et alia bona, que Domino inspirante seceritis ad eterne possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos enim de Omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi omnibus eidem operi manus auxilii porrigentibus viginti dies de injuncta sibi penitentia relaxamus, presentibus post triennium minime valituris. Datum Laterani quinto Kal. Martij Pontificatus nostri Anno XI.

Ex Regesto Anni XI. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 5. ep. 558.



### LVII.

BREVE HONORIJ PP. III. PRO OSNABRU-GENS. ELECTO.

Monorius etc. Dilectis filijs . . Preposito Majoris Ecclesie et ejusdem Ecclesie et . . fancti Stephani Decanis Magunt. salutem etc.

Quia indignum erat, ut dilectus filius C. \*)
Osemburgensis Electus Ecclesiastica provisione careret,

\*) Schaten in Annal. Paderborn. lib. X. ad an. 1225.
pag. 1008. ait: Quis vero in Episcopatu Osnabrugensi Suecessor fuerit, mirum, quam varient austores; Errwinus, Crantzius, Mersaeus et Clein-

reret, qui ab amministratione fuerat Ecclesie Osemburgensis amotus et aliqua ad sustentationem suam beneficia non habebat, cum diu in multa humilitate apud sedem Apostolicam nostram implorando gratiam expectarit, Nos de fratrum nostrorum confilio duximus providendum, ut per quosdam Ecclesiarum Prelatos ac successores corum, nec non capitula provideatur eidem, nostris fibi dantes litteris in mandatis, ut venerabiles fratres noftri Osemburgensi Episcopus in centum marcis puri argenti, Trajectensis in viginti quinque, Monasteriensis vero in viginti, et Herveldensis, Wedensis et Corbejensis Abbates in triginta, ita qued quilibet eorum in decem provideant annuatim. medietate in festo sancte Walburgis, reliqua vero in festo S. Martini annis singulis ab eis ac eorum fuccessoribus ei vel procuratori ejus, quoad vixerit exhibenda juxta nostram continentiam literarum Capitula vero Majoris et S. Joannis Osemburgenfis, Monasteriensis et Verdensis Ecclesiarum eum recipiant in Canonicum et in fratrem affignaturi fibi prebendas, fi vacant ad prefens, vel cum primum in Ecclesijs vacarint eisdem et annuatim donec vacaverint de communi et sive presens sive abfens.

forgius, Adolpho, nulla habita ratione Engelberts Jsenburgici substituunt Engelbertum Teclenburgensem comitem, Gelenius Engelberto Isenburgico subrogat Conradum ex inscriptione Ecclesiae Heisterbacensis, cujus Dedicationi anno 1227 intersuisse legitur Conradus Osnabrugensis Episcopus. Hunc ipsum Conradum nominat Breve nostrum, sieque lis ista historica determinatur.

fens fuerit, quantum residens de prebenda sua perceperit, provisuri et exhibituri terminis supradictis. Ideoque discretioni vestre per Apostolica
scripta mandamus, quatenus presatos Episcopos et
Abbates ac successores corum nec non Capitula
supradicta ad hec si necesse fuerit, per censuram
Ecclesiasticam, sublato cujuslibet contradictionis
et appellationis obstaculo compellatis. Constitutione de duabus dietis in Generali Concilio edita
non obstante. Quod si non omnes etc. Datum
Laterani Tertio Idus januarij Pontisicatus nostri
Anno XI.

Ex Regesto Anni XI. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 5. ep. 480.



### LVIII.

BREVE HONORIJ PP. III. INDULGENS AB-SOLUTIONEM A DELICTIS INTUS NO-MINATIS.

Honorius etc. Venerabili Fratri . . Archi Epifcopo Magunt. falutem etc.

Super hijs que ad falutem pertinent animarum tibi libenter annuimus et favorem Apostolicum quantum cum Deo possumus, impartimur. Tuis itaque supplicationibus inclinati illis qui de tua diocesi pro violenta manuum injectione in clericos vel alios religiosos nec non pro incendio excommunicationis sententiam incurrerunt, absolu-

tionis

tionis beneficium si humiliter postulaverint juxta formam Ecclesie impendendi dummodo injuriam vel dampna passis congrue satisfaciant, juncta eis propter hoc penitentia competenti auctoritate tibi presentium concedimus facultatem, nisi forte illorum adeo suerit gravis et enormis excessus, quod merito sint ad sedem Apostolicam destinandi. \*) Datum Laterani VI. Kal. Martij Pontisicatus nostri Anno XI.

Ex Regesto Anni XI. Literarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 5. ep. 568.

\*) Circa casuum reservationes notandum, quod seculo XI. ipsi Episcopi nonnullos graviorum criminum reos ad sedem Apostolicam miserint, vel ut a
Pontifice reconciliarentur, vel ut a Pontifice poenitentia eisdem imponeretur; qua demum peracta ab Episcopis absolverentur, vide etiam Conc.
Trident. Sess. 14. cap. 7. de poenitentia et l. c.
canonem secundum.

### क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

#### LIX.

BREVE HONORIJ PP. III. DISPENSANTIS SUPER PLURALITATE BENEFICIORUM.

Honorius etc. Dilecto filio C. \*) Decano Magunt. falutem etc.

Qui

\*) Christianus, qui Majoris Decani dignitatem gesfit usque ad an. 1236. quo factus est Praepositus. Joannis Tom. 2. pag. 299.

Qui bene meritos cupimus invenire, tanto libentius honoramus inventos, quanto ad studium honestaris desiderabilius allicimus universos, cum et si virtus nullis comitata bonis exterius ex se sit principaliter appetenda, ficut tamen dignis retributionibus honorata desiderabilior redditur, ita minus fieret appetibilis, si, quod absit, speratis premijs fraudaretur. Cum igitur venerabilis frater noster C. Portuensis Episcopus tunc Apostolice sedis Legatus honestate morum, litterarum scientia, nobilitate generis et ceteris tue probitatis meritis rite pensatis tibi concesserit, ut Preposituran sancti Victoris et de Undenheim et de Gensen Ecclesias una cum Decanatu valeas retinere, supplicans nobis instanter, ut hoc idem tibi ex dispensationis nostre Gratia largiremur. Nos ejus precibus inclinati et probitati tue favorem debitum impendentes, tecum ut predictas dignitates et Ecclesias ) retinere valeas, auctoritate Apostolica, dif-

Antiquissimi Ecclesiae Canones de pluralitate benesiciorum tacent; eo quod tunc erat impossibilis, cum benesiciorum distinctio ab ipsis ordinibus nondum invaluisset neque benesicij collatio ab ipsis ordinatione esset separata. Aevo posteriore abusus iste in Ecclesiam irrepere coepit, contra quem Patres synodi septimae can. 15. decreverunt: Clericus ab hoc deincops tempore in duabus Ecclesis non collocetur; negotiationis enim et turpis lucri proprium est et ab Ecclesiastica consuetudine alienum. Ab ipsis enim Domini voce audivimus non posse quempiam duobus dominis servire.

dispensamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere etc. si quis autem etc. Datum Laterani VI. nonas Martij Pontificatus nostri anno XI.

Ex Regesto Anni XI. Litterarum Apostolicarum Honorij PP. III. Tom. 5. ep. 567.

unusquique engo secundum distum Apostolicum in co, quo vocatus est, debet manere et in una Ecclesia residere; quae enim propter turpe lucrum fiunt in Ecclesiasticis negotijs, ca a Deo sunt aliena.



### LX.

#### ANONYMI

CHRONICON ARCHI EPISCOPORUM MAG-

ab anno DCCCCLXVIII. ufque in annum MCCCCLXII.

#### I.

A delbertus. Hic fuit ex Monasterio S. Maximini Treviris. Hunc misit primus Otto Imp. ad praedicandum Prucis: sed expulsus suit ab eis et male tractatus. Deinde propter preces gloriosissimi Imp. Ottonis benignissime susceptus et in Archiepiscopum Magdeburgensem Anno Domini DCCCCLXVIII. et a Johanne Pontifice est consirmatus, a quo etiam pallium suscept. Fuit etiam magni nominis et meriti, et instructissimus omnimus.

um liberalium artium. Obiit anno Domini DCCCC LXXXI. postquam Ecclesiam suam rexisset per annos XIII. et menses VIII.

- II. Gyselarius. Electus fuit Anno DCCCC LXXXII. ob preces Ottonis II. Imp. suscepto pallio a Benedicto Papa VII. Hic fuit prius IIII. annis Episcopus Merseburgensis, et postea utrumque Episcopatum coeca ambitione simul retinuit. Sedit autem annis XXII. et obiit Anno M.IIII.
- III. Dagenus. Electus anno M.IIII. suscepit pallium a Joanne XIX.\*) et sedit Annis VIII menfes IIII. dies VIII. Hic Deo dilectus et hominibus: nam bonus servus et sidelis, qui Ecclesiam suam in brevi quo sedit, pluribus praediis a Rege acquisitis auxit. Anno autem Domini M.XII. Merfeburk venit, ibi infirmatus, navi Gebichenstein est eductus, ubi cum pernoctasset, altera die desiciens, inter orationes et lacrymas Fratrum, Deo animam reddidit.
- IV. Waltardus. Electus fuit Anno M.XIII, et sedit tantum menses VIII. Hic fuit prius praepositus Ecclesiae Magdeburgensis. Hic etiam sarcophagum ingens ad includendas sanctorum reliquias fabricari fecit. Tandem infirmatus in Gybicbenstein accersitis septem Episcopis benedictionis et orationis gratia, appropinquante die exitus, anima, de ergastulo carnis absoluta, ab angelis

A Willigiso Archiep. Mog. consecratus est, vid. chronicon Magdeburg apud Methom. S. R. G. T. II. pag. 282.

gelis in requiem deducitur beatorum Anno dom, M.XIIII.

V. Gero. Electus Anno M.XIIII. Hic virgam pastoralem accepit a Rege Henrico II. cujus etiam antea fuit Capellanus. Pallium vero a Papa Benedicto, et sedit Annos X. mensem I. Eundem diuturno pedis lanquore fatigatum castigavit misericors Deus. Decessit autem anno Dom. M.XXIII.

VI. Humfridus. De Herbipoli Electus fuit Anno M.XXIIII. et sedit Annos XXVI. et menses II. Hic sacrarium majoris Ecclesiae erexit, sub quo et Cryptam construens, quam in honore B. Kyliani, prioris sui patroni, dedicavit. Decessit autem Anno Dom. M.L.

VII. Engelbardus. Electus Anno M.L. virgam accepit ab Henrico III. Pallium vero a Leone papa IX. et sedit Annis XII. obiit Anno M.LXIII.

VIII. Wernerus. Electus Anno M.LXIII. fedit annis XIIII. Hic fundavit Monasterium Beatae Virginis. Postremo obiit in bello, quod habuit Imperator cum Saxonibus Anno M.LXXVIII.

IX. Hardewicus. Fuit Electus Anno M. LXXIX. est sed fedit annis XXII. mens. X. et dies X. Iste Hardewicus fuit Canonicus Ecclesiae Mogunt. et praepositus Erfordiensis Idem Archiepiscopus venit Anno M.C.H. cum Beatrice, silia Ottonis, ducis Suevorum, et aliis quibusdam Principibus ad Curtem Vaderoth; unde, dum quadam die cenasset incolumis et laetus, eadem nocte XV. Kalend. Ju-

lit obiit repentina morte praeventus. Ipfa quoque nocte in Magdeburk civitate Frater quidam verax et fidelis de illo in fomnis territus in visione est; in choro namque Majoris Ecclefiae vifus eft fibi multos sanctorum utriusque sexus ibi convenisse, inter quos aderat, velut irato vultu metuendus ipsius Loci advocatus Mauritius, et illic prefatus Archiepiscopus ante medium deductus, et a cun-Etis judicatus eo quod res et bona a dilecto Ottone tradita alienasset, et Ecclesiae suae non bene prae-Episcopalibus ornamentis est spoliatus, ac de choro ab eisdem expulsus et exclusus. autem qui hoc viderat, expergefactus mane, convocatis fenioribus, narravit Fratribus visionem fontnii. Nuntius in medio itineris, mortui jam in curru advectitio ejusdem Episcopi sit obvius, a quibus relatione mutua agnoscitur, Ipsum, qua haec visio facta est, hora, fuisse defunctum.

X. Bricus. Electus Anno M.CIII. a Canonicis et non ab Imperatore, ficut coeteri ante ipsum; suscepit pallium a Paschali Papa, et sedit Annis III. mensi VIII. obiit Anno M.C.VII.

XI. Adalgotus. Electus anno M.C.VIII. fedit Annos XI. menf. XI. dies XXII. Hic coepit aedificare monasterium Novi-operis.

XII. Rochardus. Electus fuit Anno M.C.XIX. Hic probitate et eloquentia fatis clarus. Sedit Annis VI. et Confecravit Novum - opus. obiit Anno. M.C.XXV.

XIII. Northertus. Electus fuit Anno M.C. XXV. et suscepit Pallium ab Honorio Papa, et sedit Annis VII. mens. X. dies XX. Hic suit tempore B. Bernardi Novitius apud claram - vallem in ordine Cisterciensium. Deinde exiens coepit colligere discipulos, et instituit ordinem praemonstratensium. Obiit Anno M.C.XXXIIII.

XIV. Conradus. Electus fuit Anno M.C. XXXIIII. Hic a Lothario Imp. confirmatur, et ab Innocentio Pallio donatur. Sedit Annis XIII. Ex nobilibus Saxoniae extitit oriundus, Patre videlicet Gevebardo de Querfordia, qui fuit Nepos Lotharii Imp. Hujus tempore venerunt Praedicatores Hallam. obiit M.C.XLVII.

XV. Fridericus. Electus anno M.C.XLVII. Sedit Annis V. menf. VIII. dieb. VII. obiit Anno M.C.LII.

XVI. Wiebmannus. Hic in flore suae juventutis obtinuit praebendam in Halberstat; postmodum fuit electus et confirmatus Episcopus in Citzzi, cum autem post mortem Friderici sui antecessoris Anno M.C.LHII. Canonici Magdeburgenses in Electione discreparent, Fridericus Imp. hunc Wichmannum statuit in Archiepiscopum, qui et a domino Apostolico Eugenio pallium obtinuit. Sedit Annis XLVIII. Fuit filius Comitis Geronis de Seborch: mater vero ejus dicebatur Mechtilt, quae suit soror Conradi Comitis de Missen, Fundatoris montis - Sereni. Item; Anno M.C.LXXI. jdem venerabilis praesul Wichmannus sundavit regale claustrum Cyn-

na prope Juttenbourg. Item anno M.C.LXXXIIII. Idem praesul fundavit Monasterium S. Mauritii in Halla; et multa bona praedicto monasterio contulit et ordinavit. Postrenum cum multa bona et castra et oppida Ecclesiae Magdeburgensi aggregasset, migravit ad Christum.

XVII. Ludolfus. Hie castrum Schraplaw construxit. obiit M.CC.VII.

XVIII. Albertus I. Electus Anno M.CC.VII. fedit Annis XXV. Hic caput S. Mauritii ad Eccle-fiam Magdeburk contulit, et ejus tempore venerunt Fratres Praedicatores, et Minores, ad Magdeburk. obiit Anno M.CC.XXXII.

XIX. Burchardus I. Electus anno MCCXXX III. et confirmatus: fed non confecratur. fedit annis II. obiit Anno M.CC.XXXV.

XX. Wilbrandus. Electus anno M.CC XXXV. fuscepit pallium a papa Honorio III. sedit annis XV. obiit anno M.CC.L.

XXI. Rudolphus. Electus Anno M.CC.L. fedit Annis VII. obiit morte subitanea in mensa Anno M.CC.LVII.

XXII: Rupertus. Electus Anno M.CC.LVIII. eodem anno vocatus a Papa Alexandro ad curiam, ibi ordinatus pallium suscepit. Hic fuit de Querfordia, et sedit Annis XIII. obiit Anno M.CC. LXVII.

XXIII.

XXIII. Conradus. Electus Anno M.CC. LXVII. fedit Annis X. obiit anno M.CC.LXXVII. Hujus tempore vixit Iobannes Teuthonici, praepositus Ecclesiae majoris in Halberstadt.

XXIV. Ericus. Perstitit ejus Electio in errore per biennium, donec Guntherus de Schwalenberg Electus propter insidelitatem Canonicorum et suorum Consiliariorum resignavit, et Ericus Anno M.CC.LXXX. consirmatus, Pallium accepit a Martino IV. sedit Annos XII. mens. IIII. dies III. Hujus tempore venerunt Fratres Heremitarum S. Augustini ad Magdeburk per intercessionem S. Martini, qui trina visione id revelavit cuidam Fratri, obiit Ericus M.CC.XCIIII.

XXV. Burchardus II. Electus Anno M.CC. XCV. fedit Annis IX. obiit M.CCC.IIII.

XXVI. Henricus. Electus Anno M.CCC.III. Huic dominus Apostolicus pallium dare recusavit, eo quod modicae litteraturae esset, et sic stetit in curia per biennium. Tandem illud obtinuit a Papa Clemente V. sedit Annis III. obiit Anno domini M.CCC.VIII.

XXVII. Burchardus III. Electus Anno M. CCC.IX. Hic fuit de Schrapplaw, et suscept pallium a Clemente V. Hunc papa cum aliis multis consecravit, tamen veniens ad istum, Lacrymas sudit pro singulari affectione quam videbatur ad ipsum habere. Aestimo tamen quod spiritu prophetico tractus, cum esset pontifex anni illius,

prophetavit lamentabilem ejus interitum. Nam, cum plures Guerras et lites cum Magdeburgensibus habuisset, et Ecclesiam strenue rexisset Annis XVIII. tandem a civibus capitur, et hominibus sceleratis traditur, qui cum suste et clava in cellario novae-civitatis in cerebro percutientes, proh dolor! occiderunt. Fertur nonnullis miraculis claruisse.

XXVIII. Otto. Electus Anno M.CCC. XXVIII. fedit Annis VI. Hic fuit filius Lanificis, deinde ord. Minorum, postea vero factus suffragaganeus Episcopi Brandeburgensis, tandem Archiepiscopus Magdeburgensis. Ipse fecit et instituit dedicationem Ecclesiae majoris quae steterat. CL. Annis non dedicata. obiit Anno MCCC. LXVII.

XXX Albertus II. Electus fuit Anno M.CCC. LXVII. fedit annis III. Hic invenit Bullam quae continebat, quod Canonici Ecclefiae Magdeburgensis possint celebrare cum Infula. Deinde mutavit Archiepiscopatum cum Episcopatu Olomucensi.

XXXI. Petrus. prius Olomucensis Episcopus, suscepti Archiepiscopatum Anno M.CCC.LXXI. et sedit annis X. et recessit clam, et plura bona abstulit Ecclesiae, et reliquit Episcopatum Ludovico.

XXXII. Ludovicus. Suscepit Archiepiscopatum Anno M.CCC.LXXXI. Hic fuit Marchio mis-K 5 nennensis et sedit tantum dimidio anno, qui cum esfet in oppido, quod dicitur Kalb, cecidit de praetorio, et fracto collo expiravit.

XXXIII. Fridericus I. Electus Anno M.CCC. LXXXI. fedit Anno I. Hic fuit prius Episcopus Merseburgensis, et obiit in Merseburg, ac sepultus ibidem Anno M.CCC.LXXXII.

XXXIV. Albertus III. Electus suscept pallium ab Urbano VI. sedit Annis XX. Hic suit Comes de Querfordia, et obiit Anno M.CCCC.III.

XXXV. Guntherus. Electus Anno M.CCCC.III. fedit annis XLII. Hic fuit de Swartzburg obiit Anno M.CCC.XLV.

XXXVI. Fridericus II. Electus sedit Annis XVII. Hic suit de Bichlingen, Vir justus, multa reformavit tam in Clero, quam in Religiosis. obiit Anno M.CCCC.LXII.

XXXVII. Iobannes. Electus Anno M.CCCC. LXII. fedit Annis XIII. Hic fuit ex ducibus Bavariae et Rheni. \*)

Novesiensis sacrae Theologiae Doctoris, Ordinis Eremitarum S. Augustini per Thuringiam et Saxoniam Vicarij Generalis Primas Magdeburgensis boc est: series Archi Episcoporum et Primatum Magdeburgensium usque ad Guilelmum Austriacum. Accessi refutatio bistoriae Udonis. Coloniae 4 typo Petri Metternich. Haec series desumpta est ex MSS. Annalibus Imperialis Abbatiae
Bergensis prope Magdeburgam casu oblatis Stre-

vesdorffio. vide: etiam Joann. Christophori von Dreyhaupt Pagus Neletici et Nudzici von dem zu Magdeburg gehörigen Saalcreys Tom. I. et II. fol. Halle 1755.

# #YNA#YNA#YNA#YNA#YNA#YNA

## LXI.

#### STATUTA

ECCLESIAE COLLEGIATAE SANCTAÉ
WALPURGIS IN WEILBURGK. \*)

In Dei et individue Trinitatis ac beate Marie Virginis gloriose nec non sancte Walpurge Virginis patronarum Ecclesse in Wilburg nomine et honore. \*\*)

Nos

- \*) In chartis antiquioribus Wilinaburg, i) Wilanaburg, 2) Wilineburg, 3) etc. audit. Est autem haec Civitas in pago Logengow et Wettereiba 4) ad fluvium Wilene 5) in Loganam se essundentem a Seculo decimo jam celebris, quo Conradus I. Germaniae Rex aulam curiamque Regiam ibidem sixerat. 6)
- 1) In charta Conradi I. Regis qua tradit Ecclesiae Wilinaburgensi curtem Rebtenbach an. 912. Scheid. orig. Guelf. T. IV. pag. 280. et ex eo Cl. Kremer in Origin. Nassocis Cod. Dipl. pag. 48. In Diplomate Conradi I. super privilegijs Ecclesiae
- Hoc patrocinium exprimunt chartae de annis 9:2.9:3. pag. 49. et 5:1. de an. 9:5. fupra jam nominatae.

Nos Arnoldus in Dyckirchen, \*) Johannes \*\*) fancti Johannis in Maguncia Ecclesiarum Decani

BC

siae Ultrajestensi ab Antecessoribus datorum confirmatorio an. 914. Guil. Heda histor. Episc. Ulzrajest. p. 72. Scheid. Orig. Guelf. T. IV. p. 284. In charta, qua Conradus Rex an. 915. curtem suam Nassowa monasterio Wilinaburgensi donat. Orig. Guelf. pag. 275.

- 2) Vid. Dedicatio Ecclesse in Heigerin cum terminationis ejusdem descriptione de an. 1048. quam ex Archivio Dillenburgico protulit cl. Kremerus in Originibus Nasjoicis T. II. p. 124.
- 3) Charta Traditionis Ecclesae Wilineburgensi de villis Breidenbach et Gladebach an 913. sacta. Origines Guelf. T. IV. pag. 276. Diploma Henrici II. quo an. 1002. Civitatem Wilineburg tradidit Ecclesiae Wormatiensi ejusdemque Episcopo Burchardo. Orig. Guelf. T. IV. p. 283. Wilenburg etiam in praecepto Henrici IV. Regis compellatur, per quod donationem a matre sua Agnete smp. factam ecclesiae Wormatiensi consirmat an. 1062. Schannat Cod. prob. hist. Warm. N. LXIV. p. 58.
- In chartis modo allegatis de annis 913.915 et 993.

  Ecclesia nostra in Wilinaburg vocatur monasterium,
  monasteriolum, Abbatia, ex hoc tamen male quis
  inferet, quod inibi floruerit status monachalis, si
  pensaverit, quod subsistente adhuc in Canonicorum
  Collegijs Clericali vita Communi, corundem Eccle-
- Decanus.
- \*\*) Joannes de Flore dictus. vid. de Gudenus T. III. pag. 832.

leriensis arbitri, arbytratores seu amicabiles composi-

elesias nancupatae fuerint monasteria, Münster, prout hodiedum compellatur Cathedralis Argentinensis et a monasterijs elericalibus primitus conditis, Monasterium in Westphalia, Monasterium Eiffliae, Monasterium in Meyenfeldetc, etc. Prasfectis Canonicorum, dum commune habebant refectorium, dormitorium etc. sicque monasticam disciplinam aliquatenus tenebant, nomen Abbatis tributum legimus. Concilium Furonense II. Can. 24. Simili modo et Abbates monasteriorum, in quibus Canonica vita antiquitus fuit vel nunc videtur ese, sollicite suis provideant Canonicis, et Parisiense VI. Can. 37. Decet imo necesse est, ut Abbates Canonicorum attendant, ut quid Abbates vocentur. Atque hine factum, ut etiam postquam Canonici ad vitam fingularem transferent, in aliquibus ecclesijs adhuc nomen Abbatis, penes corum primarium praefectum manserit, uti oftendit Molanus lib. 2. de Canonicis c. 5. observatque non reste colligi, Ecclesiam Canonicorum olim fuisse monachalem, eo quod nomen Abbatis Pracfecto Canonicorum tribuitur,

Prima, quae inter chartas Wilineburgenses an. 912.
nobis occurrit, diserte meminit, quod Curtis Rehzenbach ad sacrosanstam Dei domum in Wilinaburg tradita suerit ad victum Clericorum ibidem
Deo famulantium.

4) Beffelij prodromus Chronici Gottwicenfis p. 521.

5)

<sup>\*)</sup> De Milne, Milen, in Germanicis Melen adhuc occurrit an. 1342. de Gudenus Tom. V., pag. 336.

positores super reformacione divini cultus, choralis discipline ac ordinationis observande tam in spiritualibus quam in temporalibus in Ecclesia Wilburgenfi ab honorabili viro Domino Cesario Scholastico in Ecclesia sancti Florini in Confluencia ac Officiali DominiArchiEpiscopiTrevirensis deputationec non a diferetis viris Dominis Decano et Capitulo ejusdem Ecclesie Wilburgensis concorditer electi statuimus et feliciter ordinamus, quod omnes Canonici resideant et sint presentes et ad requisitionem Capituli Decanus una cum Capitulo per sententiam Capituli non refidentes suspendat, qui cum restituendi fuerint, non poterint per Decanum sine scitu Capituli restitui et consensu. Nihil quoque percipient de fructibus prebendarum suarum abfentia eorum durante. a)

- Item

- 5) Wilene amnis, die Weil. Fontem ejusdem reperies in terminacione Ecclesiae Brunnon apud Joannis Tom. II. pag. 514.
- 6) Witichindus lib. 1. annal. Heda in Episcopis Ultraject. pag. 72.
  - a) Idem statuitur in Concilio Provinciali Trevirensi sub Baldewino Archiepiscopo anno 1310. celebrato; Cap CXVII. Item sub poena praedicta (excommunicationis latae sententiae) sirmiter praecipimus, ne quaecunque persona ecclesiastica nostrae civitatis, dioecesis et provinciae, grossos fructus ecclesiastici benesicij percipiat, nisi in eodem benesicio residentiam secerit, ut tenetur, et saciat personalem, nisi cum eo super hoc canonice suerit dispensatum.

... Sufpen-



Item volumus et precipimus, quod tam Canonici quam alij beneficiati chorum frequentent

Suspensio, cujus hoc statutum meminit non est, cenfura ecclesiastica ex potestate clavium procedens, sed caltigatio mere disciplinaris, suspensum privans perceptione fructuum ante factam restitutionem aut suspensionis relaxationem. Ex antiquis Ecclefiae Moguntinae consuetudinibus hic notandum: \_, quod licet Decanus Scolasticum et Cantorem per se non possit suspendere, tamen propter eorum absenciam assiduam vel eciam diuturnam, capitulum id, quod quondam Cellerarius potuit ecclesie, requiret a superiori de Capitulo sufpensionem; nec capitulum debet denegare, nec fine Capitulo aliquis potest nec debet relaxare. . . . Ipse Decanus potest Canonicos et vicarios in omnibus horis canonicis suspendere, et hoc non nifi ipse personaliter sit presens! Suspensiones Canonicorum sie se habent, quando Decanus dicit simpliciter: fuspendo absentes, tunc nichil perdunt, nisi vinum, quod eis debetur illa die in cellario Do-Item fi vult aggravare, tunc debet minorum. dicere: suspendo absentes in pane et vino, et panis eis non datur ad prebendas nisi feria tercia de Granario Dominorum, et ideo Decanus sit discretus; quod si ita suspendit, quod hoc faciat feria tercia et sie perdit quilibet Canonicus maldrum filiginis et minam tritici et hoc remanet in granario Dominorum et veniet ad communem utilitatem ecclesie. Item li suspendit sabbato in vino et in pane, tunc quilibet perdit quatuordecim panes videlicet septem albos et septem nigros apud pistorem Domini Praepositi Maguntin. et illi panes non cedunt Preposito, sed debent dari pauperibus scolaribus servientibus in Choro; et si forte . electi

160

ad fingulas horas canonicas, nisi infirmitas vel alia causa legitima, quam Decanus scire debet, excuset. b)

De:

fuspensio illa ad magnam summam se extenderet, tunc potest discretio Decani dividere illos panes apud Prepositum, ut dictum est, partem unam Scolaribus et aliam pactem alijs, pauperibus in hospitali; 'et istas suspensiones ipse Decanus semper relaxare potest ad voluntatem suam et non obstantibus illis suspensionibus canonici possunt intrara chorum et legere et cantare et etiam simili modo, si sint vicarij suspensi et in choro nec in foro funt vitandi, quia folum in perceptione funt suspensi; sed si Decanus vult plus aggravare, tune potest dicere: suspendo absentes in toto; tunc perdent omnes fructus prebendarum fuarum et non debent chorum intrare, nisi et in quantum restituantur, et si petitur restitucio, sine omni contradiccione et recusacione Decanus debet eos restituere; et si voluerit plus aggravare, ipsis restitutis potest dicere: sitis cras in elaustro et sic Decanus potest suspendere simili modo in omnibus negligencijs factis in choro, ut predictum est.

b) Videatur id quod notavimus Tomo III. Subsidior.

Diplom. pag. 85. 5q. cui addimus, Imperatoris Justiniani sanctionem 1. 42. S. 10. Cod. de Episc. et cler.: Ut omnes clerici per se ipsos psallant nocturna et matutina et vespertina, ne ex sola Ecclesiasticarum rerum consumptione clerici appareant, nomen quidem habentes clericorum, rem autem non implentes clerici circa liturgiam Domini Dei; turpe enim est, pro ipsis scriptos, necessitate ipsis indicta, psallere. si enim multi laicorum, ut suae animae consulant, ad sanctissimas Eccle-

District by Google

De licencia vero Canonicis indulgenda dicia mus, quod quilibet Canonicorum, fi voluerit, habebit

Ecclesias consuentes, studiosi circa psalmodium ostenduntur, quomodo indecens non suerit Clericos ad id ordinatos non implere suum munus? qua propter omnimodo clericos psallere jubemus et ipsos inquiri a Deo amantissimis pro tempore Episcopis et duobus presbiteris in singulis Ecclesijs et ab eo, qui vocatur archos vel exarchos et ab ecdico sive desensore cujusque sanctissimae Ecclesiae et eos qui inventi non suerint inculpate in liturgijs perseverantes, extra clerum constitui. Nam qui constituerunt vel fundarunt sanctissimas Ecclesias pro sua salute et communis reipublicae, realiquerunt illis substantias, ut per eas debeant sacrae liturgiae sieri et ut illis a ministrantibus pijs clericis Deus colatur.

Concilium Basileense ecclesiae reformationi sollicite intendens Canonicorum abutum notavit Decreto inter acceptata Moguntiae undecimo: = fi quis principem saeculi rogaturus, habitu honesto, gestu de. centi, prolatione non praecipiti fed diftincta, attenta quoque mente se ipsum ac verba studet componere, quanto diligentius in facro loco omnipoten. tem oraturus Deum, haec omnino facere curare debet? ftatuit igitur fancta Synodus, ut in cundis cathedralibus ac collegiatis ecclesijs horis debitis, fignis congrua pulsatione praemissis laudes divinae per fingulas horas non curfim ac feftinanter fed affatim ac tradim et cum pausa decenti, praesertim in medio eujuslibet verficuli pfalmorum; debitam faciendo inter folemne ac feriale officium differentiam, reverenter ab omnibus persolvantur.

bebit tempore messium quatuor septimanas et non ultra, quae incipient in sesto beati Jacobi Apostoli, item in autumpno duas, que incipient in crastino beati Michaelis. Item Decanus potest et debet dare cuilibet canonicorum licenciam, qui habere voluerit, abessendi per tres quindenas in anno, non tamen simul et semel, sed divisim necessitate exigente. c)

Addimus etiam, quod idem Decanus potest quemlibet Canonicum, cum necesse habuerit, ad tres vel ad quatuor dies et non ultra licenciare, ita quod quandoque et non frequenter siat. Et quocunque modo absens suerit non infirmus, minutus,

et cum psallendi gratia ibidem conveniant, junca ac clausa labia tenere non debent, sed omnes, praesertim qui majori sunguntur honore, in psalmis, hymnis et canticis Deo alacriter modulentur... nemo ibidem, dum horae in communi publice cantantur, legat vel dicat privatim officium; nam non solum obsequium, que obnoxius est choro, subtrahit, sed alios psallentes perturbat.

e) Quod si quatuor septimanae tempore messium et duae in autumno cum tribus quindenis computentur, tres menses aderunt, queis canonicus choro per annum abesse poterat, quod etiam postea indultum a Tridentino legitur Sess. 24. Cap. 12. praeterea obtinentibus. . canonicatus, praebendas . . . non liceat vigore cujuslibet statuti aut consuetudinis ultra tres menses ab eisdem ecclesijs quolibet anno abesse; salvis nihilominus earum Ecclesiarum constitutionibus, quae longius servitij tempus requirunt.

tus, in negotio Ecclesie vel ad agendam utilitatem sue prebende vel alterius beneficij, quod hic in Ecclesia nihil percipiet de presencijs medio tempore cedentibus. d) Et si festum aliquod, quod per se suspendit, occurreret, nulla licencia eum excusabit, quin sit suspensus et indigeat restitutione. Festa vero que per se suspendunt sunt hec: Nativitas Domini, Epiphania, Purisicacio, Annunciacio, Resurreccio, sesta beate Walburgis, Ascensio, Pentbecostes, Dedicacio, Assumpcio, Nativitas beate Marie Virginis nec non Visitacio, Concepcio, Corpus Christi et omnium sanctorum. e)

#### L 2 Nul-

- d) Statutum hoc conforme est Constitutioni Bonifacij VIII. cap. consuctudinem, de clericis non residentibus in 6. quae a Concilio Tridentino renovata est, postquam generatim constituit distributionibus abfentes carere, hacc statim adjungit: Exceptis illis, quos infirmitas seu justa et rationabilis corporalis necessitas aut evidens Ecclesiae utilitas excusaret.
- e) Materiae suspensionis nullibi hastenus pertrastatae ut aliquam lucem affunderemus, e consuetudinibus Ecclesiae Moguntinae perantiquis hic super addere juvat ibidem: Notandum et maxime observandum est, quod omnia sesta compulsacionum (quando campanae omnes cum minoribus Majores simul pulsantur ad indicandam sesti solemnitatem) juxta antiquam et approbatam consuetudinem ecclesie Maguntine, que inconcusse et inviolabiliter huc usque dinoscitur observata, tam prelatos quam Canonicos seu Vicarios per se suspensional suspensional pulsante et Major prelatus sic suspensius restitui

Nullus etiam five Canonicus five Vicarius de Ecclesia sua preter licenciam sui Decani presumat rece-

potest, nisi tam diu effet absens, quod Capitulum talem suspenderet, tune major ipsum non potest restituere. . . . . Item Summe festivitates tam prelatos quam Canonicos ac omnes alios ad ipsam ecclesiam pertinentes sive socios, vicarios seu capellanos, videlicet, qui in ipfa ecclesia Maguntina cenfentur fore beneficiati per se suspendunt, que sunt quindecim, fed unum non suspendit et sunt hec: Festum Pasce, festum Ascenhonis, fostum Petri et Pauli, festum Pentbecostes, festum beati johannis Baptifte, festum Dedicationis Ecclefie Maguntine, festum Assumpcionis, festum Nativitatis beate Virginis Marie, festum omnium Sanctorum, festum beati Martini, feftum Nativitatis Christi, festum Epiphanie Domini. festum purificationis beate Marie, festum Annunciationis, quod non suspendit et festum beati Bonifacij qued fuspendit.

Dies festi et horae canonicae aut summum sacrum in quibus absens suspenditur, variant pro varietate Ecclesiarum; plerumque autem Vesperae sunt suspendentes.

Sie suspenso non licet ingredi neque chorum neque Capitulum, antequam suerit restitutus.

Restitutio petenti non potest denegari. Restituendus extra chorum expessare debet donec incipiat Matutinum aut alia hora major; per intermediam personam chori petit a Decano aut hoc absente ab alio Praelato aut seniore Canonico restitui. Restituens super suspenso ante fores chori genu sestente format signum Crucis dicens: Ego te restituo in nomine Patris

recedere, nisi ipsum eodem die redire contingat. Et si illicenciatus absens extiterit, vel ultra licenciam sibi indultam contumaciter moram secerit, a perceptione fructuum sui benesicij sit suspensus; Et omnia que dicta sunt de licencia Canonicorum sive pena, ad vicarios similiter se extendant.

Item statuimus, quod, cum aliquo sesso distribuende sunt presencie, quicunque veniens post primum psalmum, licet usque ad sinem vesperarum in choro permanserit, perdit ipsius presencie terciam partem. Similiter in matutinis si non venerit ante primam leccionem, perdit terciam. In missa vero qui non venerit ante incepcionem versus gradualis, perdit totidem. Quilibet eciam usque ad sinem vesperarum et usque ad secundum psalmum laudum matutinarum nec non post communionem completam in missa permanebit in choro, nisi necessitate aliqua chorum exiret et

Patris et filij et spiritus sansti. Dein restituto licet chorum ingredi et ibidem cum alijs psallere.

In Ecclesia insigni Collegiata B. M. V. ad gradus, quae Moguntiae est, praeter festa suspendentia alia singularis suspensio per observantiam introducta reperitur; Capitularis enim sine causa legitima negligens tria capitula ordinaria in una serie celebrata suspensius est; Hinc privatur parte fructuum praebendalium et excluditur a prima sorte vini, eandem tamen vini quantitatem recipit sicut alij.

Omnes istae suspensiones eum in sinem inventae sunt ut omni desectu eradicato disciplina ecclesiastica conservetur, cultusque divinus augeatur. statim reintraret, contrarium facientes perdent suas presencias prout superius expressum est.

In Anniversarijs quoque, qui venerit post primam leccionem in vigilijs et non manserit usque ad secundum psalmum in laudibus et ad missam ante incepcionem versus gradualis et permanserit usque ad finem misse et qui in commemoracione desuerit, perdit similiter terciam partem.

Canonici autem Capitulares et beneficiati Viearij nec non presbiteri non beneficiati in ipfa ecclesia habebunt integras presencias. Dyaconi et subdyaconi non beneficiati chorum tamen continue frequentantes debent percipere medietatem presenciarum.

Preterea nullus infra lecturam Epistole et Evangelij intrare chorum vel exire prosumat.

Precipimus eciam et statuimus quod omnes et singuli beneficiati sive non bensiciati prelatis suis scilicet Decano et Scolastico in assurgendo tam in Ecclesia quam extra exhibeant reverenciam et honorem, quodsi non secerint, per Decanum puniri poterint pena condigna.

Statuimus eciam, quod a pulsacione prime campane ad primam usque ad finem divini officij et a sonitu prime campane ad vesperas usque ad finem completorij nullus chorum frequentans sive benesiciatus sive non, in ecclesia, cymiterio et in locismextra vicinis inter cymiterium et domum

Digwoody Google

mercatoriam fine religione \*) audeat apparere et tempore capparum ecclesiam sive chorum sine cappa non frequentet. Et si forte casu aliquis religione indutus alteri se offerret, talis qui non indutus religione cedere debet ob religionis reverenciam quantum potest.

Addimus eciam, quod nullus locum habeat in superioribus sedibus nisi confrater Capituli et vicarius sacerdos. In choro eciam Decani post ipsum Decanum Canonici et Vicarij secundum ordinem sui introitus et in choro Scolassici servabitur eciam idem ordo.

Et ut debita Deo et sanctis reverencia exhibeatur, statuimus, ut intrantes, exeuntes et de choro ad chorum transeuntes ad altare se vertait et reverenter se inclinant. Quandocunque eciam totus chorus simul vel chorus contra chorum cantaverit, facies directe habeant inter se versas.

Ad gloria Patri in introitu misse, super Mag, nificat in vesperis, super nunc dimittis in completorio, super Benedictus in matutinis sive cantando sive legendo ab omnibus inclinetur.

Infra epistolam omnes sedeant, infra graduale Scolares stabunt et cum incipitur, contra altare, quod est cantus specialis laudis divine, stetur ab omnibus usque ad incepcionem versus. Infra E, wangelium et infra celebracionem canonum, prefacionis collectarum et breviter, quidquid choro-

La ta-

<sup>\*)</sup> Religio hic denotat Vestitum Ecclesiasticum, habitum talarem nempe et superpellicium.

tacente sacerdos in altari secerit vel compleverit, emnes in choro existentes stabunt directe versis vultibus ad altare, nec infra Canonem unus stet et alter genua slectet, et omnes stabunt, preterquam in quadragesima, adventu et quatuor temporibus, in quibus Canonici vicarij et Scolares post sanctus in missa slexis genibus jacebunt, donec sacerdos dicat et ne nos inducas. et idem erit, dum tempore quadragesime et adventus preces ad horas serventur.

Insuper Ebdomadarius \*) ante incepcionem vesperarum a Decano vel eo absente ab alijs senioribus, cum dubium suerit, unde divinum officium tunc sit servandum, qualiter eis placeat, quod servetur.

Statuimus eciam, quod omnes Ymni ad quafcunque horas stando cantentur et omnes cavillaciones ac tractatus per totum divinum officium postponantur.

Singulis eciam diebus Dominicis a festo Pasce usque ad Dominicam proximam post Dominicam sancti Michaelis post aspersionem aque siat processio per Cymiterium et sacta stacione in introitu templi siat memoria defunctorum cum responsorio et collecta pro defunctis, nisi propter sollempne secollecta pro desunctis pretermittendum, et intrando eccle-

<sup>\*)</sup> Qui vices suas in chori ministerijs per hebdomadam exequitur summum sacrum canendo, omnium horarum Officium inchoando etc.

ecclesiam cantetur aliqua antiphona de Domina nostra vel de Patrona.

Preterea statuimus et ordinamus quod postquam canonicus de novo receptus est in Canonicum et in fratrem, antequam recipiat fructus et reditus sue prebende persolvet octo marcas currentes et antequam ad Capitulum assumetur, sex marcas dabit, indilate tres marcas ad ornatum ecclesie et Campanario de vestibus secundum decenciam sue honestatis vel marca una pro eisdem vestibus dabitur eidem.

Nec se faciat ad aliquos ordines promoveri, nisi Decani et Capituli petita licencia et obtenta, quod si contrarium secerit, ipso sacto erit suspensus a recepcione fructuum prebende sue per annum integrum irrevocabiliter preter alias penas sibi propter inobedienciam insligendas.

Idem eciam Canonicus de novo receptus antequam se absentet causa studiorum vel quacunque alia si vult percipere fructus prebende sue, primo debet per integrum annum ad discendum jura et consuetudines ecclesie personaliter residere prius quam existens in studio generali percipiet corpus prebende sue integraliter tamquam presens.

Item statuimus, quod nullus Canonicorum sive vicariorum judeis locet domum suam vel redditus prebende sue in costransferat in parte vel in toto.

Dig woodby Google

Preterea ordinamus, quod quicunque pro Cellerario vel Camerario fuerit instituendus, sufficientem de justa reddenda computacione faciat caucionem et sextis ferijs infra quatuor anni tempora de receptis et expositis computabit.

Insuper feria sexta ante festum beati Martini et sexta feria ante festum jobannis Baptiste Decanus et Capitulum habebunt duo Generalia capitula ad tractandum de negocijs quibuscunque, in quibus quidem capitulis tamquam peremptorijs terminis quidquid presentes ibi ordinaverint, dummodo non vergat in ecclefie ejusdem detrimentum, non obstante absencium reclamacione, habebit roboris firmitatem. Et in predicta feria sexta ante Nativitatem beati jobannis Baptiste officium videlicet supra dictum, insuper cellerarius sive Camerarius in supra dictis computacionum terminis de pensionibus et censibus collectis vel qui colligi poterant, si diligentes fuissent, satis faciant vel per citaciones et moniciones suam negligenciam excufabunt et ultra contra non folventes subexpensis ecclesie procedant dolo et fraude pretermiffis.

Item si contingat aliquem Canonicorum redditus sue prebende locare, primo exhibeat ecclesie, postmodum Decano et singulis in ordine Canonicis, tandem vicarijs et alijs extraneis preferantur, si tamen dare velint, quantum ab extraneis haberetur, et idem siat, si ex parte ecclesie aliquid suerit locandum.

Item

Item statuimus, quod quicunque fructus messium habere voluerit, debet residere ante festum Jacobi Apostoli.

Idem volumus de festo beati Michaelis de vino et de censibus tunc cedentibus.

Idem dicimus de censibus in festo beati Martini, quod veniat in festo omnium fanctorum.

Idem volumus de censibus in Epiphania Domini, quod resideant in festo Nativitatis Domini.

Idem de censibus in festo beate Walpurgis, quod resideant ante festum.

Et de festo Penticostes, quod veniant in festo beate Walpurgis item ad residendum cum effectu. Venientes autem post predicta festa nil percipient de preteritis. \*)

Volumus insuper quod nullus Canonicorum irrequisito officiato censum aliquem tollat afferens se velle restituere, nec censum quem solvere pro se tenetur ultra solucionis terminum ad quindenam retineat, nisi de Officiati suerit voluntate. Contrarium facientes per Decanum, donec satis fecerint, suspendantur.

Item predictum Officium Cellerarij, cujus redditus ad tria maldra siliginis et totidem avene scilicet augmentati a capite incipiendo a primo anno Decanus, si voluerit habebit, postmodum Scolasticus et sic quilibet Canonicus in ordine, ita

Ordinatio praeclara eo tendens, ut continuam omnes fervent refidentiam.

videlicet, quod per se vel alium fideliter laborando redditus Ecclesie colligat et que per negligenciam deperdita sunt, pro suo posse recuperet et negocia ecciesie procuret universa.

Preterea quacunque necessitate imminente ecclesie Canonicis vel vicarijs, Decanus debet capitulum indicere et una cum canonicis in sacristia ecclesie residere ad tractandum ea, que ecclesie et personis viderint expedire.

Insuper quilibet canonicus a tricesima die defuncti per tres annos continuos erit expectans et postquam per Decanum et Capitulum admissis suerit, per quatuor annos continuos erit expectans, cum familia ipsius defuncti percipere debeat gratiam in victualibus in domo ejusdem defuncti et per triginta dies ibidem permanere, \*)

Et ordinamus, quod de anno gracie ipsius defuncti sex solidi bonorum denariorum ad distribuendum inter presentes in anniversario ejusdem comparentur et quid residuum fuerit, pro remedio anime ipsius defuncti, prout salubrius videbitur expedire, convertatur. \*\*)

Item adicimus, quod fi duos vel plures Cananicos vel vicarios rixari vel discordare, quod absit, contingat, Decanus eorum judex ordinarius existat, cujus sententie secundum qualitatem excessus et quantitatem delicti censemus parendum.

ſi

<sup>\*)</sup> Vid. Cl. D. Durr Dissertat. de Annis Carentiae.

<sup>\*\*)</sup> Confer. Dissert. Cl. D. Dürr de Annis gratiae.

fi vero inter Decanum et suum concanonicum vel vicarium questio moveretur, per capitulum sopiatur, nisi forsan ad superiores ex evidenti causa esset recurrendum.

Item ordinamus et statuimus, quod in Ecclesia Wilburgensi annuatim triginta maldra siliginis pro panibus presencialibus inter canonicos prefentes distribuendis pistentur, quorum maldra quinque et quinque maldra avene cadent in Ernsbusen, duo maldra filiginis in Hunspach. IX. maldra in Geilinauwe. Decima eciam in Kubach et quid defecerit de dictis XXX. maldris supplebitur de annona absencium prebendarum, ita quod quilibet canonicus de capitulo residens et prefens cottidie habeat unum panem, in quo Decanus absenciam cujuslibet Canonici pro singulis horis canonicis nec non missa et matutinis adhibito moderamine et discrecione secundum modum sui animi possit per suspensionem puniri, vicarij absenciam Decanus punire poterit per subtraccionem presenciarum vel per indiccionem jejunij in pane et aqua, si suam frequenter absenciam continuaret. Tamen five canonicus five vicarius fi ex corporis debilitate vel alia causa legitima causam sue absencie allegaret, Decanus super eo conscienciam suam onerando credere tenetur.

Ipse eciam Decanus pro majoribus excessibus corrigendis potest suis subditis insligere penam carceris cum majori culpa sive cum minori que solet indici cum mutatione habitus religionis.

12 t Ton-

Tonsuram eciam et habitum clerico decentem quivis ferat.

Caveant eciam tam Decanus quam canonici et vicarij ac alij gaudentes privilegio clericali, ne occulte vel publice et maxime in tabernis et alijs locis publicis coram populo alteri obloquatur, ex quo quis detrimentum honoris, corporis vel rerum paciatur, quod si secus factum fuerit, Decanus pro tempore existens quemlibet carcerali pena sub graviori culpa punire poterit. Ipse vero Decanus, si in talibus reus inventus suerit, ad mandatum superioris, cum ad ipsum recurritur, prout ipse superior decreverit, puniatur.

Nosque Decani et Scolasticus arbitri, arbitratores predicti vobis Domino Officiali Curie Confluentine predicto humiliter cum omni reverencia supplicamus, quatinus hanc nostram pronunciacionem cum omni maturitate collectam et publice publicatam, prout nobis in virtute fancte obediencie et sub pena suspensionis sirmiter injunxistis, auctoritate ordinaria dignemini confirmare, facientes ipsam completam et canonicam ac alijs perfonis in dicta Ecclefia Wilburgensi inviolabiliter observari. A-Etum et pronunciatum in Wilburg presentibus Decano et Capitulo supra dictis ac alijs pluribus fide dignis. Anno Domini MCCCXVI. feria quinta ante festum beate Walburge Virginis. In cujus rei testimonium et robur nos arbitri supra dicti figilla nostra presentibus duximus apponenda.

Nos Officialis curie Confluentine ordinaciones seu statuta prout in littera, cui hec presens cedula est transfixa continetur ad requisicionem arbitratorum seu amicabilium compositorum superius in eadem contentorum de ipsorum quoque Decani et Capituli Ecclesie Wilburgensis consensu approbamus, ratificamus et in Dei nomine auctoritate nostra ordinaria consirmamus. Actum et Datum in Capitulo Ecclesie Wilburgensis Anno Domini MCCCXVII. in crastino Assumpcionis beate Marie Virginis gloriose.

16. Aug. ;

#### LXII.

OECONOMUS SEU DISPENSATOR REDDI-TUUM QUALITER SE GERAT IN SUO OFFICIO.

Tos Hirmannus Decanus totumque Capitulum Ecclesse Wilburgensis volentes circa ordinacionem officiati Ecclesse nostre salubriter precavere, statuimus quod quicunque fuerit in posterum in Officiatum et dispensatorem reddituum tam prebendarum quam presenciarum a nobis electus seu secundum ordinem hactenus observatum officiatus existens debet census, pensiones et redditus tempestive suis temporibus requirere per citacionis et monicionis litteras contra non solventes sub suis expensis et laboribus vel saltem per judicium seculare, ubi ne-

cesse fuerit, procedendo, quod si non fecerit, in penam sue negligencie nobis, Ecclesie et personis respondere tenebitur de omnibus que suis temporibus ex negligencia perquirere pretermisit.

Item predictus Officiatus quatuor vicibus in anno, videlicet in singulis quatuor temporum temporibus ferijs sextis de perceptis et expositis omnium ad suum officium pertinencium nobis faciet racionem, ac eciam docebit, se sicut predictum est, in requisicione nostrorum censuum; pensionum et reddituum non fuisse in aliquo negligentem, si penam superius expressam voluerit evitare.

Preterea ad conservacionem premissorum predictus Officiatus ydoneum dabit sidejussorem ita videlicet, quod sacta computacione per ipsum de perceptis et expositis quolibet terminorum predictorum idem sidejussor ad requisicionem Decani pro tempore existentis occasione alicujus Canonici conquerentis sibi non esse satisfactum, intrabit hospicium in opido Wilburgensi tam diu ibidem more sidejussoris comesturus \*) et insuper ipse officiatus tanto erit tempore suspensius nichil de prebenda vel presencijs percepturus, donec conquerentibus satis saciat competenter.

Ultimo quilibet Officiatus in principio sui anni dabit litteras suo proprio vel alio sigillo autentico

De obstagio, fidejussione, sponsione vid. Ludewig Tom. 1. p. 203. Tom. 5. p. 98. et 586.

tico figillatas, quod velit statutis hujusmodi esse et manere sirmiter obligatus. Nos igitur Decanus et Capitulum predicti in robur et sirmitatem premissorum sigillum Ecclesie nostre presentibus duximus appendendum. Actum et Datum Anno Domini MCCCXVII. Kal. julij.

t. julij.

# LXIII.

SUMPTUS DEPUTANDI, QUIBUS TEM-PLORUM FABRICA CONSERVETUR.

Hirmannus Decanus totumque capitulum Ecclefie Wilburgenfis Treverenfis Dyocefis universis Christi fidelibus subscriptorum cognoscere veritatem et in eo salutem qui est omnium vera salus.

Cum inter universa terrena mundi edificia sola sabrica et structura, in qua corpus Christi conficitur, laus beate Marie Virginis gloriose, beate Walpurgis Virginis patronarum Ecclesie prenominate et sanctorum omnium sollempniter ympnisatur miro decore et ornatu inessabili sit pre omnibus extollenda, nos de communi consensu et pari voluntate ac consideracione prehabita edificijs ecclesie nostre vetustate quidem ad ruinam dispositis volentes subvenire, preter elemosimas Christi sidelium ad hoc largiendas a nostris redditibus duximus taliter ordinandum.

Nov. Subfid. Pari IV.

M

Prime:

Primo: Redditus unius prebende de melioris currentium prebendarum annis singulis ad fabricam et structuram ipsius Ecclesie nostre concorditer deputamus et numero Canonicorum residencium completo, quod tamen nunquam visum suit, loco illius prebende duodecim marcas assignabimus communiter.

Secundo. Cum Ecclesia nostra post mortem uniuscujusque Canonici tres habeat annos, qui dicuntur anni fabrice, volumus obvenciones tot annorum ad fabricam cedere memoratam.

Tertio ordinamus, quod presencie absencium et suspensorum tam Canonicorum quam vicariorum veniant in usus ejusdem fabrice ita videlicet, quod Officiatus sive dispensator prebendarum et presenciarum has presencias et predictos redditus ad manus Magistrorum fabrice, qui pro tempore fuerint cum omni integritate presentet.

Quarto et ultimo: idem Magistri fabrice in festo beate Walburge patrone nostre et Dedicacionis Eccle-sie colligent oblaciones tam in summo altari quam in alijs altaribus in Ecclesia vel extra existentibus alijs locis quibuscunque ad convertendum in usus fabrice antedicte.

Adicimus eciam, quod contribucio reddituum predictorum facta per nos cum dictis presencijs in subsidium fabrice supradicte durabit per triginta annos continuos, quorumcunque opposicione in contrarium non obstante.

Quando

Quando autem magistri fabrice pro tempore existentes, qui debent esse canonici Ecclesie nostre et non alij, diligencius fabrice intendant predicte, volumus, quod quocunque tempore negocijs ipfius fabrice vel Ecclesie sunt occupati, quod eorum Consciencijs committimus, nisi manifeste contrarium appareret, ipsos presentes judicamus in percepcione obvencionum et presenciarum, ne officium eorum sit dampnosum, dictique Magistri fabrice circa negocium ejusdem servient et fideliter laborabunt, prout de hoc coram destrictissimo judice possint reddere racionem et bis in anno, videlicet feria secunda proxima post Dominicam Quasimodogeniti et feria secunda proxima post festum omnium fanctorum de perceptis et expositis computacionem facient coram nobis. Et in omnium premissorum testimonium roburque debite firmitatis figillum Ecclesie nostre presentibus duximus appendendum. Actum et Datum Anno Domini M. CCC.XVIII. feria fexta proxima ante festum Nativitatis beati jobannis Baptiste.

I. Sept.



### 奈辛辛森森安安安安安安安安安

#### LXIV.

ORDINATIO CIRCA VARIAS ECCLESIAE WILBURGENSIS OBSERVANTIAS.

atum per copiam. In nomine Domini Amen. Nos Reynboldus Prepositus, Ludewicus Decanus. Udo Scolasticus totumque capitulum Ecclesie fancte Walpurgis in Wilburg Treverensis Diocesis habitis per nos super infra scriptis pluribus tractatibus capitularibus communibus et follennibus cupientes illicitas observantias fore ex simplicitate inter nos habitas tam occasione consuetudinis quam statutorum et alio modo quovis habitas exftirpare et juri communi in quantum possumus conformare, et quia etiam plus timeri solet, quod specialiter injungitur, quam quod generaliter impetratur, unde ad perpetuam rei memoriam concordavimus, convenimus, statuimus, ordinavimus et ordinamus ad utilitatem communem nostram et Ecclefie nostre.

Inprimis, quod, cum fructus redditus et proventus prebendarum jam dicte ecclesie nostre in decimis et alijs bonis diversis villarum diversarum sint locati et distincti et ob hoc quidam ex canonicis nostris hujusmodi fructus et decimas prebendarum suarum minime deservientes vel deservire curantes annis singulis ausu temerario Dei etiam timore postposito sustulerunt et perceperint inposterum raro vel nunquam in ipsa nostra Ecclesia ut

ولديثين

Canonici comparuerint, quam tempore messium, quo decimas hujusmodi levare et percipere annis fingulis tenebantur, qua propter nos talibus negligencijs et defectibus remedio aliquo oportuno obviare cupientes honore et utilitate ipsius Ecclesie nostre ac commodis personarum in ea Deo cottidie famulancium et serviencium pensatis et consideratis in Divini cultus augmentum in ipsa nostra Ecclesia peragendum decrevimus equalem divisionem et percepcionem de decimis, fructibus, redditibus quibuscunque earumdem prebendarum nostrarum modo et in antea observare et tenere flatuentes et firmiter ordinantes literas presentes, quod Officiatus noster et Ecclesie nostre, quem pro tempore ad hoc communiter deputaverimus et statuerimus fructus, redditus, proventus et cenfus earundem prebendarum noffrarum aut ad corpus earundem pertinencium, quod corpus ad fex maldra filiginis tantum modo mensure Wilburgenfis et unam marcam denariorum estimacionem habere volumus et habemus, sive illi ad presencias et cottidianas distribuciones pertinentes inter canonicos ipfius nostre Ecclosie residentes et deservientes duntaxat distribuit equaliter terminis et temporibus ad hoc statutis et quod Canonici absentes, nisi eorum aliquis ex licencia speciali et razionabiliDecani nostri pro tempore tunc existentis pro suis agendis per quindenam et non ultra vel alias propter evidentem Ecclesie nostre utilitatem ac necessitatem vel de mandato Decani et Capituli absens sueris. de hujusmodi fructibus, decimis, censibus, pro-M 2 venventibus et redditibus universis aut ad corpus prebendarum, presenciarum seu cottidianarum distribucionum, ut premittitur, pertinentibus, nihil penitus percipiant nec in eisdem equalem habere debeaut porcionem, annuentes tamen et ordinantes, fi et quociens in anno aliquis concanonicorum nostrorum in infa nostra ecclesia continue et civiliter non residencium venerit et prebendam suam tanguam canonici residentis frequentando chorum defervire voluerit, quodtali fen talibus canonico vel canonicis pro rata temporis, videlicet quo ibidem manferit et deservierit et non amplius fructus prebende tue, qui pro tunc fibi competierint, absque diminucione qualibet imperciantur, ita tamen, quod eisdem Canonicis non residentibus de perceptis in eorum absencia et distributis fructibus quibusennque nulla debeat fieri racio seu computacio per Canonicos alios residentes.

Statuimus eciam et ordinamus, ut juvenibus Canonicis nostris nondum emancipatis sive illis in studio generali vel alijs Scolis ex licencia Decani et Capituli nunc vel pro tempore existentibus corpus prebende superius estimatum per Officiatum nostrum, qui pro tempore suerit, ministretur.

Preterea statuimus et ordinamus concorditer, quod idem Officiatus noster, qui pro tempore suerit, corpus prebendarum Canonicorum absencium et non residencium videlicet sex maldra siliginis et marcam denariorum nec non fructus Canonicorum nostrorum, qui legitimis de causis suspensi



fuerint, per tempus suspensionis hujusmodi sibi competentis presentare et ministrare debebit in manus discretorum virorum Domini Heijnriei de Heimbach et Tilmanni de Confluencia nostris Concanonicis, ipfis autem non existentibus in manus aliarum duarum personarum ydonearum per nostrum Capitulum de scitu et voluntate nobilis viri Domini Johannis Comitis in Nassauwe et Domini in Merenberg nostri et Ecclesie nostre predicte advocati et defensoris vel ejusdem Domini Notarij generalis vel alterius clerici, quem ad hoc duxerit deputandum, ad hoc specialiter assumendarum, que due persone seu altera earundem fructus tales ad fabricam seu ad reformacionem edificiorum ecclesie predi-Ete precipue et in antea ad libros necessarios et ornatum ejusdem Ecclefie exponere et convertere, quotiens hoc necesse fuerit, tenebuntur et ultimo cum eisdem fructus Canonicorum absencium et suspensorum redditus annuos et perpetuos in melioracionem prebendarum omnium debebunt de nostro confilio comparare, hoc fane expresso, si et quociens pro defensione jurium et conservacione bonorum ipfius ecclefie nostre expensas ac sumptus facere compellimur, quod tales expensas per nos et quenquam nostrum tamen in quantum poterimus, moderandas de hujus fructibus a personis, quibus ut premittitur, comissi fuerint, petere et recipere scienter valeamus, volentes ut eedem due persone seu altera earum de fructibus hujus ipsis presentatis in nostro Capitulo nobis et nostro Capitulo facient computum seu racionem de receptis et de distributis.

quociens in anno per nos Decanum et Capitulum fuerint requisiti et secundum consuetudinem hucusque in quatuor temporibus anni observatam, Insuper statuimus et ordinamus, ut predicte due persone Heinricus et Tilmannus ac eorum in hac parte successoribus per nos ut premittitur constitutis fructus et redditus quoscunque tam canonicorum quam vicariorum nostrorum primorum post corum obitum annorum cedencium levent et colligant et cum eisdem de nostro consilio, ut premittitur, redditus annuos et perpetuos quanto plures possint emant et comparent inter canonicos et socios nostre Ecclesie annis singulis in anniver-Sario defuncti aut defunctorum in presencijs di-

deputato plenam et omnimodam de omnibus receptis, distributis, emptis, locatis in emphiteosim

ffribuendos, ut frequenter ipsum anniversarium in nostro choro ut moris est, perpetuis temporibus peragatur, adicientes eciam, ne veritas occultetur et equalitas distribucionum observetur, quod nos Decanus Scolasticus et Capitulum predicti annis fingulis in quarto tempore anni die qua in Ecclesia Dei cantatur: Karitas Dei. \*) precise coram prefato Domino nostro Comite Johanne et ejus heredibus post ipsum vel ejus Notario generali vel ejus clerico per ipfum ad hoc deputato ut premittitur nec non Domino nostro Preposito pro tempore existenti vel ejus procuratori per ipsum ad hoo

Sabbatho infra octavam Pentecostes introitus misfac: Charitas Dei diffusa est in cordibus nostrie etc.

vel alio quovis modo ordinatis et factis per circulum anni precedentis usque in dictum diem, qua cantatur Caritas faciemus racionabilem computum et sufficientem, si vero Domini nostri comes et Prepofitus, Notarius, clericus et procurator memorati ut premittitur die illa computacionis generalis faciende absentes fuerint (quod absit) in toto vel in parte, ex tune nos Decanus, Scolasticus et Capitulum predicti racionem seu computum faciendum vel factum de jam premiss edere et redigere debemus et teneamur in scriptis et tradere dictis Domino Comiti et Domino Preposito vel alteri eorum dum fuerimus requisiti, premissa omnia concorditer et in Generali ac Communi Capitulo statuimus et ordinavimus et tactis manibus nostris sacrosanctis Ewangelijs ipsa omnia et singulariter fingula juravimus pro nobis omnibus communiter et divisim et nostris successoribus perpetuis temporibus inviolabiliter observare et ad evidenciam pleniorem et corroboracionem omnium premissorum nos Reynboldus Prepositus, Johannes comes in Nasfauwe Dominus in Merenberg Decanus, Scolasticus et Capitulum predicti sub appensione sigillorum nostrorum recognoscimus esse vera in testimonium Datum Wilburg feria tercia post diem fuper eo. beate Lucie Virginis anno Domini Mo.CCCo. fexagesimo.

Et nos Ludewicus Decanus totumque capitulum Ecclesie Wiburgensis presentibus publice recognoscimus et prositemur, nos habere literane

•

veram et autenticam figillatam ordinacionis et statutorum predictorum, ut in eadem littera continetur, cujus litere copiam spectabili viro et Domino
nostro gracioso Domino Johanni Comiti in Nassauwe Domino in Merenberg de verbo ad verbum damus in testimonium veritatis nostri capituli sub
sigillo presentibus appenso. Datum die et anno
prescriptis.

# Antiquissima Ecclesiae Weilburgensis documenta

- L. Charta traditionis Convadi I. Regis Ecclesiae Wilinaburgensi factae de curte Rebtenbach in pago Loganabe in Comitatu Ottonis sui Germani an. 912. Scheid. Orig. Guelf. T.IV. p. 280.
- II. Conradi Regis traditio curtis Heigera Ecclesiae Wilinaburgensi facta an. 913. Orig. Guelf. Tom. IV. pag. 284.
- III. Charta traditionis ecclesiae Wilinaburgensi de Villis Breidenbach et Gladebach facta. an. 913. Orig. Guelf. T. IV. p. 276.
- IV. Conradus Rex curtem suam Nassowa monasterio Wilinaburgensi donat, an. 915. Orig. Guelf. Tom. IV. pag. 275.
- V. Otto III. Abbatiam Wilinaburgensem donat ecclesiae Wormatiensi. an. 993. Orig. Guelf. Tom. IV. pag. 282.
- VI. Otto III. Castellum Wilinaburg Itemque Praepositos Wilinaburgensem et Poppardensem eccle-



elesiae Wormatiensi donat an. 1000. Orig. Guelf. Tom. IV. pag. 282.

- VII. Ottonis III. Imp. traditio Hazechini Praepofiti Wilinaburgenfis ad Wormatiensem ecclefiam an. 1000. Orig. Guelf. T. IV. p. 283.
- VIII. Dedicatio ecclesiae in Heigerin cum ejusdem terminatione. an. 1048. ex Archiv. Dillenburg: et chartulario Wormatiensi.
- IX. Henrici IV. Regis praeceptum, quo donationem a matre sua Agnete Imp. factam ecclesiae Wormatiensi confirmat. an. 1062. Schannat bistor. Wormat. Cod. prob. n. LXIV. p. 58.
- X. Episcopi Wormatiensis litterae investiturae super seudis Nassoicis. an. 1486. ex Origin. Archivi Communis Nassoici.

Haec cl. D. Kremer Originum Nassoicarum parti Diplomaticae novissime inseruit; queis adjungimus quasdam alias Ecclesiae Weilburgensis chartas ex Archivio Weilburgensi amice communicatas.



# EXV.

#### OFFICIUM CAMPANILE IN ECCLESIA WEILBURGENSI DEPUTATUR AD MISSAM PERPETUAM DIEBUS IN ORTU DIEI CELEBRANDAM,

In nomine domini amen. Nos Volpertus, Decanus et Plebanus, totumque Capitulum ecclefie fancte Walpurgis in Wolburg Treuerenfis dyocesis, nec non Scultetus, Scabini, Maiores et Pociores ac tota Universitas opidi eiusdem Wilburg predicti, Notum facimus vniuersis has litteras inspecturis, quod sufficienti ac matura deliberatione inter nos dudum prehabita in laudem, et honorem omnipotentis Dei, sueque gloriosissime matris Mavie, officium campanile feu campanarum parochie nostre in Wilburg cum suis vsufructibus. redditibus, obuentionibus, et juribus vniuersis, cuius quidem officii Collatio ad nos similiter hucusque pertinebat, de scitu eciam et consensu spectabilis viri Domini nostri Gerlaci, Comitis de Nassau, deputauimus pari voto ac voluntate vnanimi, et in hiis scriptis deputamus ad Missam perpetuam per vdoneum Presbyterum in Altari fancti Nycolai in ipfa Parochia Wilburgensi consistenti, fingulis diebus in ortu diei pro hominibus vtriusque sexus, ad labores fuos mane egredientibus ac viatoribus transentibus obseruandam perpetuis temporibus et legendam absque tamen ipsius parochie et Plebani

Digital only Google



bani preiudicio et grauamine, condicionibus hiis adiectis, quod idem Presbyter, qui per Decanum, Plebanum et Capitulum ecclesie nostre predicte ad celebrandam missam huiusmodi receptus fuerit, nominari, reputari et esse debet Vicarius Ecclesie in Wilburg iam dicte, et ipfius ecclefie Decano obedienciam facere, tanquam alii ibidem Vicarii, et particeps esse presentiarum, que inibi distribuuntur. Item, idem Presbyter debebit et tenetur, missa fua predicta ante omnia celebrata et seruata, Plebanum ipsius Parochie juuare in legendo, cantando, sacramenta ecclesiastica ministrando, et Confessiones audiendo, si et dum ab ipso Plebano ad hoc fuerit requisitus, jure ipsius parochie in omnibus et per omnia semper saluo, hoc sane expresfo, quod idem presbyter de omnibus et 'sin-gulis ipsi, quo ad suam personam et priuatam vtilitatem legatis, mediam partem debeat, et tenetur ipsi Plebano pro tempore existenti, absque subtractione et diminucione qualibet assignare. Volentes tamen et annuentes, vt dictus presbyter omnia et fingula, que ad emendacionem seu melioracionem dicte misse seu Vicarie in quibuscunque rebus vel bonis mobilibus vel immobilibus legata vel donata fuerint, habeat, et possideat pro sua sustentatione largiori. Nos eciam missam huiusmodi seu Vicariam cum officio campanili predicto et eius vsufructibus et iuribus vniuersis per nos vt promittitur jam dotatam, nec non eciam cum elemofinis, bonis et redditibus quibuscunque, per quosque fideles ad eandem missam seu Vicariam

adhuc in posterum, concedente Domino, largiendis seu donaudis contulinus omnes concorditer in hiis scriptis pure propter Deum conferimus discreto viro Domino Ruckeroknibonis Presbytero, pro hac prima vice, volentes et ordinantes firmiter per hec scripta, vt Decanus, Plebanus, et Capitulum ecclesie Wylburgensis predicte dictam Missam seu Vicariam, quociens vacauerit, infra mensem et tempore Vacationis huiusmodi modo in antea conferre possent et conferant actu et ydoneo facerdoti, alioquin ipso mense transacto, Nobilis Dominus noster Gerlacus, Comes Nassawie, vel qui pro tempore Dominus noster extiterit, vna cum nobis scabinis et Universitate opidi Wilburg predicti conferre habebit et debebit infra mensem subsequentem in mediate similiter actu et ydoneo sacerdoti. Preterea ego Ruckerus Knibonis presbyter predi-Etus graciam et fauorem meum in premissis factos et inpensos ad memoriam revocans, et eisdem pro mee possibilitatis modulo obuiare et respondere cupiens, omnia et singula bona ad me ex obitu parentum meorum deuoluta, videlicet in domibus, Censibus, agris, vineis et redditibus, in opido Wilburg, in Trumirsbusen et in confiniis eorundem locorum, aut alibi vbicunque situatis, et quocunque modo nominatis, cum omni jure, quo ad me pertinere dinoscuntur, donaui donacione inter vivos et irrevocabili, et in hiis scriptis dono ad missam seu Vicariam predictam, vt Sacerdos eam celebrans inde possit eo largius perpetuo sustentari. Protestor eciam et promitto side prestita corporali, quod dictum beneficium nunquam debebo permutare pro aliquo alie, nisi hoc fuerit de scitu et confensu Dominorum meorum, Decani, plebani et Capituli predictorum. Et quod eciam dicta bona mea per me ad dictam missam seu beneficium donata, vt predicitur, dato eciam, quod ipfum beficium refignarem, permutarem vel dimitterem quocunque modo, apud ipsum debebunt libera perpetuo permanere. In premissorum omnium firmitatem et testimonium Nos Decanus et Capitulum ecclesie Wilburgensis predicte Sigillum ipsius ecclesie nostre, et nos Scabini et Vniuersitas Civium ibidem figillum nostrum et opidi predicti per nos, presentibus sunt appensa. Et nos Gerlacus, Comes de Nassau, ordinationem, dotationem ac donationem predictas in omni sua forma ratificamus, laudamus et approbamus ac ratas haberi volumus: appendentes super eo in robur et testimonium Sigillum nostrum huic scripto vna cum Sigillis antedictis.

Actum et datum Wylburg Anno Domini Mo CCCmoXLIIIIto ipsa vigilia beatorum Philippi et Facobi Apostolorum.

30. Apr.





### LXVI. \*

COMPOSITIO INTER CAPITULUM WEIL-BURGENSE ET SCHOLASTICUM IBIDEM IN CONTROVERSIA SUPER BONIS IN BLINSPACH.

d noticiam futurorum cupio peruenire, quod A ego Rotgerus Capellanus in Merinberg, amicabilis compositor electus ab honorabilibus viris, Dominis Decano, Rorico, Philippo et Vdone Seniore, Canonicis ecclesie Wilburgensis nunc ratione presentie capitulum existentibus, parte vna, et Domino Vdone juniore Scolastico jam dicte ecclefie parte ex altera, fuper Controuersia inter eos alternation habita, de mutatione et acquisitione bonorum ipfius ecclesie sitorum in Blinspach, et specialiter de octo Mareis legalium denariorum ab ipsis bonis derivatis ac decem libris Hallensium pro acquisitione eorundem bonorum distributorum a Scolastico memorato, quorundam discretorum consilio mediante, de seitu partium earundem, propter bonum pacis et concordie maxime ad parcendum laboribus et expensis, qui ex discordia dictorum dominorum hine inde potuissent succreuisse, sic eos ad pacem et concordiam renocauis videlicet, quod ildem domini, Decanus et Capitulum ecclesie Wilburgensis proximo tempore messis dicto Domino Scolastico de decima absentium in inferiore Roulesbusen quatuor libras hallen=

lensium ministrare debent, quouis impedimento semoto. Si quis hanc ordinationem violauerit, causam propter quam litigabant, amittet et penam decem marcarum incurret, quarum dimidietas cadet parti tenenti compositionem, reliqua medietas eam ordinanti. Super quibus trado presentem litteram meo proprio figillo fideliter roboratam. Anno Domini M.CCC°XL octavo, in crastino annunciationis beate Marie virginis.

12. Martij.



#### LXVII.

PRAEPOSITI WEILBURGENSIS CONSEN-SUS, UT BONA QUAEDAM FEUDALIA IN AUGMENTUM ALTARIS OMNIUM SAN-CTORUM ACQUIRI POSSINT.

Nos Reynboldus Prepositus ecclesie Wylburgen-sis Treverensis dyoceseos, notum facinus vniuersis, quod nuper accedente ad presentiam nostram honorabilis vir Dominus Vdo de Mengerskircbin Scolasticus dicte nostre ecclesie Wylburgenfis, nobis humiliter supplicauit, quod omnes census et redditus, quos Gerbardus de Vsilbach et infius legitimi heredes, infra muros opidi Wylburgensis existentes, a nobis et Prepositura nostre ecclesie predicte in feodum dinoscerentur habere, ipsi Vdoni Scolastico predicto, vt predictos cenfus et redditus, in quibuscunque rebus existentes,

Nov. Subfid. Pars IV.

in augmentationem reddituum, fructuum, et prouentuum Altaris omnium fanctorum in predicta nostra ecclesia Wylburgensi situatum, et per predi-Etum dominum Vdonem fundatum et dotatum emere et comparare ex nostra permissione et concesfione, super hoc prius habitis, posset, nostrum Nos autem presentem prestaremus consensum. attendentes, dignis precibus fore annuendum maxime per quas bona ecclesie per Laicos diu posterfa, ad ipfam ecclefiam reuertantur, et mediante, quibus diuinus cultus augmentatur, predicto Vdont Scolastico, vi omnes census, redditus, et pronentus, fiue in pecunia fiue in pullis existant, quos predictus Gerbardus et eius heredes predicto Vdoni Scolastico in augmentationem fructuum et reddituum predicti Altaris omnium Sanctorum conuertendos vendere volunt seu intendunt, et quos a nobis et prepositura nostra predicta in feodum dinoscuntur habere, et qui infra muros opidi Wylburgensis predicti existant, emere et comparare, in augmentationem fructuum et reddituum predicti altaris possit, ipsi Domino Vdoni Scolastico predi-80, presentibus liberam concedimus facultatem. In quorum omnium testimonium Sigillum nostrum; presentibus duximus apponendum. Datum Anno, Domini Millesimo CCCº sexagesimo, in crastino Lucie virginis.

14. Dec.



LXVIII.



#### LXVIII.

FUNDATIO MISSAE PERPETUAE IN COL-LEGIATA WEILBURGENSI.

VI ir Bemundt Dechant wind Cappittel gemeinlich des Stiffts zu Wilburg bekennen offinlichen an dissem geinwertigen Brieffe, vor vns vnnd alle vnfer nachkommen vnnd dhue kont allen lutten die in ansehent adder hörrent lefen. Alfoliche ewige messe vand altar als der edel vafer lieber gnediger Herre Grafe Johann Grafe zu Nassawe Herr zu Merenberg vnnd vnser liebe gnedige Frauwe Jebenne grafin doselbst zu Nassawe fine eliche frauwe vmb irer vnnd irer irben felen heile zu Wilburg in dem Stifft vorgenant vff vnfer frawen Altar, der vor dem chore steet, gedotiert vand gemaicht haint als der Brieffe inheldet. den der vorgenant viller Herr vind voller vorgenant frawe vor fich vind ire irben darüber gegeben haint, der von wortte hernach geschrieben ffette.

Wir Johann Grafe zu Nassauwe her zu Merenberg, vind wir Jehenne von Sarbrucken Greffyne zu Nassauwe sine eliche frawe, bekennen offinbar an dissem geinwertigen Brieffe vor unsalle vinser irben vnd nachkommen vnd thun kondt allen luden die Ine ansehent hörrent adder leient, das wir mit guttem willen vnd vorbedachtem synnen dorch heyle vnser vnd vnser irben sele, haine gedotiert gemacht Na

vnd bestediget ein ewige messe, die man ewiglichen halden folle von vnser lieben frawen In lobe vnd Ere goddis vnd finer lieben Mutter vff vnfer Frauwen Altar der do stet vor dem chore in dem stifft zu Wilburg, dieselbe messe man halden solle fier dage zu yeder wochen, vnd fal das thun ein priester der darzu von vns oder von vnsern irben gesatzt ist vnd dem wir oder vnser irben den altar gegeben vnd die messe befollen haine zu derfelben messen haine wir gegeben und geben mit dissem Brieffe und eime priester den wir oder vnser irben darzu gesatzt haine zu siner narunge ewiglich einen Wingarten der do lyt vff gin syte der lone der do was diele morklich vnd eynen Wingarten der do lyt an der galgenbelde der do was Bertrade und Shes malter Korngelts jerlicher gillte die alle Jare gefallen föllent zu klinsperg von vnserm Hoffe den wir dohaine, vnd welche Hoifemann vff dem vorgenant Hoiffe sitzet, der sale dem priester als vorgeschrieben ist oder sine gewissen Botten, alle jare die vorgl. Shes Malder Kornegeldt Wilburger masses geben vnd antwordten ane widdersproche oder hindersalle vnser, vnser irben oder yemants von vnsern wegen, doch mit dem vnderscheide, daz wir oder vnser irben die vorgenant shes malder korngulde mogen losen mit alfo viel geldes als man shes malder korngulde mag gekeuffen bit dem gelde folt man da shes malder kornegulde widderkauffen, odder daz wir oder vnser irben einen priester als vorbenant ist bewifen anders warre vff lant oder gut dovon man shes

shes malder korns Wilburger maisses jerliehs fallende möge haben, auch wollen wir, das welchepriester dem wir oder vnser irben den vorgenantaltar vnd Messe gegeben hetten nit enthiclde die vorgeschrieben messe vnd in yeder wochen als. vorgesetzt stets so mögen wir adder unser irben. einen andern priester darzu setzen, vnd yme den vorgenant Altar vnd messe geben, der die messehalde, vnd thu als vorgeschrieben stet vnd dem föllent than die vorgenant gulte gefallen vnd die vorgenant Wingartten gantz vnd gar, alle diffevorgeschrieben rede stücke vnd artickell geloben. wir Johann Grafe zu Nassauw vnd wir Jehenne fine eliche frauwe vorgenant in gutten truen vor vns vor alle vnser irben vnd nachkommen ymmer ewiglich stede vnd veste zu halden vnd dar widder nit zu thun in dhein hande wys, des zu Vrkonde haine wir vnier Ingels von vns vnd vnier Irben an dissen Brieff thun hencken, der gegeben wart nach cristus gebort drytzenhundert jare vnd. sehes vnd sechtzig jare viff den Fritag vor sant Laurentien tag des helligen marttellers.

Das wir vorgenant Dechant und Cappittel darzu unsern guden willen und verhengnis und unser confirmerunge als ferre als an uns ist gethat haine, und thun mit dissem Brieffe völlenglich und sal der egenant unser her und unser frawe und ire irben der vorgesagten ewigen messen und altarl recht patrone sin zu geben wan sie ledig ist und in aller massen als vor in irem Brieffe den sie dar.

N 3 über

7. Aug.

tiber gegeben haint begriffen ist, vnd insollen wir bit der Gifft mitt zu schaffen oder zu thun haben, Auch follen vnd wollen wir, vmb daz Gottisdinste zu der vorgesagt ewigen messen gethaine werde, vnd auch vmb vnfers vorgenanten herren vnd vnier vorgenanten frauwen willen eime priester, der zu der vorgenant ewigen messen von den vorgenant ynferm hern und Frauwen vnd von iren irben gesatzt ist gantz vnd volle presentzie vmmer ewiglichen lassen gefallen, glicher wise als vnier eime, vnd wie daz recht vnd gewönlichen in vnserm Sifft do selbst ist, vnd wir vorgenant Dechant und Cappittell geloben in guden truwen an eydes stait alle disse vorgesezten dinge ymmer ewiglich stede ynd veste zuhalden ynd nit darwidder zuthun in keine wys oder bit keinen fachen die vemant erdencken mag, ane alle argeliste vnd generde Des zu Urkonde haine wir vnfer Ingels an dissen Brieffe gehangen, dat die et anno ut fupra.



#### LXIX.

DOTACIO, ALTARIS SANCTI ANDREE APOSTOLI IN CAPELLA PROPE ECCLE-SIAM S. WALBURGIS WILBURGENSEM.

In godes namen Wir Godefrid Dechen des stifftes sente Walburge zu Wilburg und bruder Conrad der barfuisser und ich her Heinrich Klockener des ob-



obgenanten stiffts bekennen offentlichen yn dissem testamente brieffe allen den die ene sehin horint ader lefint das her Hartunge felige Scholemeyster unfirs stiffts zu Wilburg vor syme ende mit wol be--dachtem mude det fine testament und bedachte syner felen heyl und siner irben und det das mit siner suster Irmetrade willen und rade und det das vor uns und faste uns zu testamenterern und ihner selen weldern, und hait disse hernach geschreben guede gesaste und gegebin ane syn capeln die er hait gebuwet an unserm stifft zu Wilburg und hait dieselbe capeln darmidde bewedemit und dotirt das fich eyn priester der die capelle hait darmidde begen moge und syne liepnarunge da von haben moge und hait gehevssen die capeln wihen in ere des helligen cruezis und yn ere unser lieben frauwen und in ere des heiligen sente Anders Aposteln, und sint diss guede die hernach geschreben steen die er hait gekaufft uis fremde heinden und mit syner arbeyt gewonnen hait und von sinen geistlichen gaben her obirt hait. Zu dem ersten dry malder kornis zu Edilnsberg und eyn marg pennige von dem hobe des der etzwan was kruges eynes wepeners von luenen den itzunt peder fusse und bruffeler besitzent und eyn wingarten gelegin uff der Ryschinbach der dae heysset siesche und der alde wingarte in der Riffenbach der des alden keiner chins was und den grund in der bruckebach der da stoisset uff die Reynbach und eynen baumgarten ane dem staden. gehen furcchin, und eyn malder korns zu Herfehusen daz clappertzane gilden und fine erben und N 4 funff-

funffezendehalp sommern korns die gildet Kolbenheubit und sine irben von iren guden zu Sigelbach und eyn malder korns gildet Heyman Scheldile und fine irben von iyme huse gelegen gehen dem kauffhuse und von syme wingarten und was darzu horet gelegen in der Rissenbach by Huttorsfes seligen wingarten und das nuwe huis mit der Keltern gelegen gen rucker von Odensperg und eynen hop gelegen zu Silbach der erswan was crafftis von Essersbusen und eyne wese gelegen hinder Kubecherholeze die da etswan was her Heinrichs von june seligen. Disse vorgeschriben gude hait her Hartunge selig obgenant gegebin und gesazt an die egenant capelln eweclichen und erberlichen und ummer zu besiczen ane alle hindersal und hait her Hartunge selige egenant fine testament und selegerede gethan in genwortikeyt finer fuster irmentrude und mit irem guden willen und wiffen und des bekennen ich Irmentrud das daz war ist das yns myn gude wille waz und nach ift. und ich bit hern Hartunge seligen mynen bruder disse vorgeschrieben gude und gulde mit sametder hant eyndrechlichen zu der vorgenant capeln umb gotswillen und uns beyder sele heyl eygentlichen und ewiclichen gegeben hain, und umb das dit stete und veste blibe und wol gehalten werde, hain wir obgenant Testamentarij und ich Irmentrud bit yn semenlichen gebeden die erbern wyfen lude Gerlachen von Rynberg foyd zu Wilburg und Philipsen von Aldendorff burgermeister ffulmarn von Ernsbusen, und Cuntzen von Hennersbusen scheffene zu Wil-



Wilburg daz sye der stadt Ingesigel zu Wilburg zu geczugnisse an dissen brieff hant gehangen und zu merer sicherheit hain mir gebeden den sesten man junchern Richwynen von Wilburg daz her auch syne ingesigel hait an dissen brieff gehangen, des wir vorgenante Gerlach und Philipps burgermeyster Cuntze und ffulmar schessene und ich Richwyn bekennen das wir durch bede willen der egenant testamentirer und Irmentrude unser ingesigel an dissen brieff gehangen hayn. Datum Anno Domini M°CCC nonagesimo septimo in die sancti Egidij confessors.

1. Sept.



#### LXX.

#### PROCESSUS OFFICIALIS CONTRA EX-COMMUNICATOS.

Officialis Curie Confluentine Plebano in Wetslaria ac aliis vniuersis ecclesiarum Plebanis,
Presbyteris, Mercenariis, Clericis et Notariis publicis nostre Jurisdictioni subjectis, ad quos presentes littere peruenerint, salutem in Domino. Cum
nos aliquando ad instantiam honorabilium Virorum Dominorum, Decani et Capituli ecclesie collegiate sancte Walpurgis in Wylburg excommunicauerimus jam dudum, in specie per continuam et
propter manifestam offensam, Gernandum Ruwe,
armigerum, et Rulonem de Molinbeym, ac in geN 5

Dig woodby Google

nere Scultetos et Scabinos Judicii secularis in Lowe regentes, prout in nostris processibus, desuper emissis et executis, plenius continetur, inhibuerimusque vestris parochianis, ne quis corum dictis excommunicatis verbo, opere, cibo, potu, igne, aqua etc. contrarium vero facientes, nisi disisterent, quos, trium dierum canonica monitione premissa, in scriptis excommunicaremus et excommunicatos mandaremus, publice nunciari, tamen prefati excommunicati tam in specie quam in genere non curant, fe absolui in grave animarum fuarum periculum et scandalum plurimorum, hinc eft, quod vobis et cuilibet vestrum in uirtute san-Ete obediencie firmiter et districte precipiendo mandamus ac sub pena excommunicationis, si non feceritis, quod mandamus, quatenus moneatis in specie presatos Gernandum Ruwe et Rolonem de Molinbeym ac Scultetos Judicii Secularis in Lowe regentes vt infra viginti dies post vestram aut cuiuslibet vestrum monitionem, quam eciam mox viris presentibus firmiter volumus, se se ab huiusmodi fententiis a nobis legitime absolui procurent, et dictis Dominis, Decano, et Capitulo medio tempore satisfaciant aut se cum eisdem amicabiliter conponant cum effectu, Alioquin dictis viginti diebus elapsis ipsis medio tempore pro monitione Canonica currentibus contra prefatos excommunicatos fuperius nominatos, quam diu in vestris fuerint parochiis, comederint, biberint, pernoctauerint, larem fouerint, et transitum feceriut, colletis et cellari faciatis penitus a diuinis, donec aliud

aliud a nobis perceperitis in mandatis. Datum feria fexta proxima post octauas epiphanie Domini, Anno eiusdem M°CCCC° quinto. secundum stilum Treverensem.

Johannes de Bunna.

16. Januarij.

#### LXXI.

COLLATIO DECANATUS WEILBURGEN-

Thicus Prepositus ecclesie Wilpurgensis discreto viro domino Hermanno Piscatori, Canoniço dicte ecclesie Wilpurgensis salutem in eo, qui est omnium vera salus. Decanatum dicte ecclesie Wilpurgensis ad presens vacantem ex morte seu libera resignatione quondam Domini Jobannis Hochdorffer, einsdem ecclesie Decanatus Decani nouisfimi, cuius collatio, quotiens vacare contigerit, ad nos veluti Prepositum Wilpurgensem spectare dinoscitur, Vobis Dei precipue ac meritorum vestrorum intuitu conferimus et assignamus, Inuestientes vos ad eundem per libri traditionem, per presentes mandamus omnibus et singulis, quorum interest, et specialiter Dominis Canonicis et Capitulo ecclesie Wilpurgensis predicte, vt infra sex dies proximos a publicatione prefentium fub pena excommunicationis, quam ferimus in rebelles, quorum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies

-

dies pro tertio et peremptorio termino ae canonica monitione assignamus vos Dominum Hermannum ad prefatum Decanatum admirrant cum effectu er ad eius possessionem introducant corporalem et Vobis de fructibus, redditibus, juribus et obuentionibus vniuersis dicti Decanatus respondeant et ab aliis, quantum in ipsis est, responderi faciant, adhibitis circa premissa solempnicatibus debitis et confuetis. In quorum omnium et singulorum premissorum evidens testimonium Sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum et actum Spire anno Domini Millesimo quadringentesimo septimo, Indictione quintadecima Pontificatus fanctissimi in Xpo Patris ac Domini nostri Domini Gregorii diuina prouidentia Pape duodecimi, anno eius fecundo, die XI menfis Augusti, Presentibus discretis viris Domino Conrado Holtmano Sexprebendario ecclesie spirensis, Johanne Emmerici de Argentina et Jobanne Breckenbeim Clerico Moguntinensis Dioceseos.

<del>\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*</del> \*\*\*\*

#### LXXII.

DIES DEDICATIONIS ECCLESIAE IN RO-DE TRANSFERTUR.

Nos Hupertus. Dei et Apostolice sedis gratia Episcopus Azotensis, Reuerendissimi in Xpo Patris et Domini Domini Johannis Archiepiscopi ecclesie Treuerensis in Pontificalibus Vicarius generalis, salutem in Domino sempiternam. Pia ma-



ter ecclesia de animarum salute sollicita deuotionem fidelium per quedam munera specialia Remisfiones videlicet et indulgentias invitare consueuit ad debitum famulatum Deo et honorem facris ipfius edibus inpendendum, vt quanto crebrius illuc confluit Populus Xpianus devote Saluatoris gratiam implorando, tanto celerius delictorum fuorum veniam et gaudia consequi mereantur eterna. piis ex rogatibus impulfati sumus a Xpi sidelibus ville Rode cis ripam Wilen sitam, vt diem dedicationis, qui venit dominica die ante festum assumptionis gloriose Virginis Marie transferre vetimus ad festum fancti Michaelis Archangeli. Nos vero pie condescendentes ad hoc idem annuimus taliter ad diem fancti Michaelis transferendo. Aditientes, quod omnibus vere penitentibus confessis et contritis, qui in dedicationis festo ecclesie videlicet ipsa die fancti Michaelis, vel in festorum Domini nostri Thefu Xpi, videlicet, Natalis Domini Circumcifionis, Epiphanie, die Cene, Pasche, Ascensionis, Penthecolten, Corporis Xpi, omnibus diebus Dominicis quolibet festo gloriose virginis Marie, in festo omnium fanctorum, et in festo Patronorum tam ecclesie, quam Altarium que Altarium dedicationes per presentes etiam ad dedicationem ecclesie transferimus, causa deuotionis, orationis aut peregrinationis dicte ecclesie accesserint annuatim, aut qui ad libros Cafulas, vel alia indumenta et preparamenta facerdotum, vel qui ad fabricam ecclefie et ad ipfius necessaria intuitu diuino manus suas porrexerint adjutrices, vel qui in fano corpore, aut

in fine vite sue prefate ecclesie quicquid suarum legauerit facultatum, aut qui in trina pulsatione campane matutina et serotina septies salutationem angelicam dixerint, studiose, vel qui in eundo et redeundo corpus Xpi et sacram vnctionem ad infirmum accesserint, quotienscunque premissa vel aliquid fecerint premissorum. Nos de omnipotentis Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi quadraginta dies indulgentiarum de iniunctis eis penitentiis misericorditer in Domino relaxamus. Priores vero indulgentias approbantes, diem vero dedicationis statuimus ipsa die sancti Michaelis perpetuo celebrandum. In quorum omnium robur et testimonium duximus noftri pontificalis Sigilli presentia muniri. Datum anno Domini Millesimo quadringentesimo septuagesimo fexto, die decima octava mensis Novembris.



#### LXXIII.

VICARIUS ALTARIS SANCTAE BARBA-RAE IN ECCLESIA WEILBURGENSI RE-SIDERE JUBETUR.

Johannes Schelt, Decanus collegiate ecclesie sancte Walpurgis in Wilburg Trenerensis dioceteos, totumque Capitulum ibidem, honorabili viro Domino Hermanno Paderborn perpetuo Vicario ad Altare sancte Barbare in ecclesia predicta situm, salutem et sinceram in Domino caritatem. Vt ea, que in ecclesia nostra a Api sidelibus profuarum animarum falute instituta et ordinata sunt, debite, iuxta eorundem Xpi fidelium voluntates, fiant et adimpleantur, conuenit ac opere pretium est, quod eiusdem ecclesie nostre personas ad suorum beneficiorum ibidem personalem residentiam, prout secundum ordinationes et Statuta einsdem ecclesie ad nos spectat ad compellendum reddamus nos sollicitos, ideireo ne dicti Altaris sancte Barbare in ecclesia nostra siti fundatorum siue instituentium anime suis frustrentur affectibus, et quod ordinationes ac Statuta ecclesie nostre suum debitum experiantur effectum. Vobis in virtute fancte obedientie, quam nobis debetis, et eius strictiori pena, qua mandare possumus districte precipiendo mandamus, quatenus infra fex menfes proxime et immediate sequentes a die presentis mandati nostri executione computando, personaliter accedatis ecclesiam nostram predictam, ibique personalem et corporalem residentiam faciatis, vestro Altari fancte Barbare in divinis debite ad serviendum, prout ceteros Vicarios nostros residentes facere et servire so'lerti cura conspicimus; certificamps nihilominus vos Dominum Hermannum Vicarium nostrum predictum, et si mandatis nostris huiusmodi infra dictis fex menses, vt premittitur, non parueritis realiter et cum effectu, nos tunc. vos tanquam nobis inobedientem et inobedientie filium, rebellum et periurum, et vt talem et protali tenebimus, censebimus et reputabimus, nec non ad viteriora contra vos tanquam inobedientie filium, rebellum et periurum cum penis debitis justitia suadente tempore et loco congruis procul dubio procedemus et procedi curabimus. In cuius rei sidem, robur et euidens testimonium presentes nostras litteras, nostri Sigilli, quo ad causas vtimur, duximus appensione communiri. Datum die Jouis, mensis Nouembris octaua, Anno Domini Millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo.

## N. Vad N.

#### LXXIV.

DISPENSATIO IN PLURALITATE BENEFI-CIORUM ETIAM INCOMPATIBILIÚM FRIDE-RICO MARTORFF PRAEPOSITO WEIL-BURGENSI CONCESSA.

A lexander Episcopus, Seruus Seruorum Dei, dilecto filio Friderico Martorff, Preposito ecclesie in Wilborck Treuerensis dioceseos, Familiari nostro salutem et apostolicam benedictionem.
Grata familiaritatis obsequia, que nobis hactenus
impendisti et adhuc solicitis studiis impendere non
desistis, nec non uite ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et uirtutum merita, quibus personam tuam tann familiari experientia, quam etiam sidedignorum testimoniis inuari percepimus, nos inducunt, vt te specialibus fauoribus et gratiis prosequamur, ac petitiones tuas, per quas tibi et aliis personis de benesiciis ecclesiasticis prouideri possit, ad
exauditionis gratiam admittentes, illa tibi fauorabiliter

liter concedamus, que tuis commoditatibus fore conspicimus oportuna: hinc est, quod nos uolen-tes te, qui dilecti filii Magistri Eberardi Cadmer litterarum apostolicarum scriptoris, dilecti filii nostri Johannis Antonii et sanctorum Nerei et Achilei Presbyteri Cardinalis obsequiis insistentis et familiaris nostri continui commensalis obseguio insistendo etiam continuus commensalis noster existis et ut afferis Preposituram ecclesie in Wilborck Treuis rensis dioceseos, que inibi dignitas principalis existit, inter alia obtines, premissorum obsequiorum et meritorum tuorum intuitu fauore profequi gratiofo, teque a quibuscunque excommunicationis suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a jure uel ab homine quauis occasione uel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existis ad effectum presentium duntaxat confequendum harum ferie absoluentes et absolutum fore censentes, nec non omnia et singula alia beneficia ecclesiastica sine cura, que obtines, ac cum cura et fine cura, que expectas, noc non in quibus et ad que jus tibi quomodolibet competit, quecunque, quotcunque et qualiacunque fint, eorumque fructuum, reddituum et prouentuum veros annuos valores presentibus pro expressis habentes tuis in hac parte supplicationibus inclinati tecum, vt vnacum dicta Prepofitura Vnum, et absque illa duo alia quecunque curata seu alias inuicem incompatibilia beneficia ecclesiastica, etiam si Parochiales ecclesie uel earum perpetue Vicarie aut dignitates, personatus, administrationes Nov. Subsid. Pars IV.

hel officia huiusmodi in Cathedralibus etiam Metropolitanis uel Collegiatis et dignitates ipfe in Cathedralibus etiam Metropolitanis post Pontificales maiores, seu in collegiatis ecclesiis huiusmodi principales, seu talia mixtim fuerint, et ad dignitates, personatus, administrationes, vel officia huiusmodi consueuerint, qui per electionem assumi, eisque cura inmineat animarum, si tibi alias canonice conferantur, aut eligaris, presenteris, uel assumaris ad illa et instituaris in eis recipere et insimul, quoad vixeris, retinere, illaque fimul vel fuccessive simpliciter vel ex causa permutationis, quotiens tibi placuerit, dimittere, et loco dimissi uel dimissorum aliud uel alia, simile uel dissimile, aut similia uel distimilia, beneficium seu beneficia ecclesiastica, duo duntaxat invicem incompatibilia fimiliter recipere, et quoad vixeris, vt prefertur, retinere libere et licite valeas auctoritate apostolica tenore presentium de specialis dono gratie dispensamus, Tibique illa ac omnia et singula alia beneficia ecclesiastica sine cura, que obtines, ac cum cura et sine cura, que imposterum obtinebis fimpliciter, aut pro alio feu aliis, fimili uel diffimili, aut fimilibus uel dissimilibus beneficio seu beneficiis ecclesiastico uel ecclesiasticis cum quibusvis personis tecum permutare volentibus ex causa permutationis huiusmodi, in qua tamen nulla illicita pactio seu Simoniaca prauitas interueniat, in quorumcunque ordinariorum locorum aut Canonicorum, Metropolitanorum uel aliarum Cathedralium ecclesiarum seu personarum in dignitate eccle-

ecclesiastica constitutarum et ad id per te seu procuratorem tuum eligendorum feu eligendarum manibus, extra romanam curiam apostolice sedis et cuiusuis alterius licentia fuper hoc minime requisita resignandi, nec non ordinariis Canonicis et personis in dignitate constitutis huiusmodi resignationes ipsas simpliciter nel ex eadem causa, extra dictam Curiam prefata auctoritate recipiendi et admittendi, nec non ea, que tu fimpliciter, idonee seu idoneis per te uel procuratorem tuum nominande seu nominandis etiam quecunque quotcunque et qualiacunque beneficia ecclesiastica obtinentibus et spectantibus, et que ex eadem causa tecum permutantibus personis, que uero ipse compermutantes persone, resignaueritis beneficia huiusmodi, etiam fi Canonicatus et prebende dignitates personatus administrationes uel officia in Cathedralibus etiam Metropolitanis uel collegiatis ecclesiis et per te pro tempore obtenta beneficia huiusmodi ex quauis causa dispositioni Apostolice generaliter reservata fuerint, et ad dignitates et prebende dignitates, personatus administrationes, uel officia huiusmodi confueuerint, qui per electionem assumi, eisque cura inmineat animarum. dummodo dignitates in Metropolitanis uel aliis Cathedralibus post Pontificales maiores, seu in collegiatis ecclesiis huiusmodi principales et compermutantium personarum huiusmodi similem facultarem non habentium beneficia huiusmodi dispofitioni apostolice generaliter rerseruata non fuerint, tibi eadem auctoritate conferendi et de illis etians pro-

prouidendi, omniaque et singula alia in premis-sis et circa ea necessaria seu quomodolibet oportuna faciendi et exequendi plenam et liberam earundem tenore presentium licentiam et facultatem concedimus. Actibi, vt in romana Curia, uel altero beneficiorum tuorum ecclesiasticorum, que obtines et imposterum obtinebis, residendo, aut litterarum studio in loco, vbi illud uigeat, generale infiftendo, omnes et fingulos fructus, redditus et prouentus dicte prepofiture, ac omnium et fingulorum aliorum beneficiorum ecclesiasticorum, que obtines, ut prefertur, et imposterum in quibusuis ecclesiis siue locis obtinebis, etiam si Canonicatus et Prebende dignitates personatus administrationes uel officia in Cathedralibus etiam Metropolitanis uel Collegiatis et dignitates ipse in eisdem Cathedralibus etiam Metropolitanis post Pontificales maiores, seu in Collegiatis ecclesiis huiusmodi principales fuerint et ad dignitates personatus, administrationes uel officia huiusmodi consueuerint, qui per electionem affumi, eisque cura inmineat animarum cum ea integritate quotidianis distributionibus duntaxat exceptis, quoad uixeris percipere libere et licite valeas, cum qua illos perciperes, fi in eisdem ecclesiis siue locis personaliter resideres et ad residendum interim in eisdem ecclesiis siue locis minime tenearis, nec ad id a quoquam inuitus valeas eadem auctoritate apostolica tenore coartari, presentium indulgemus, non obstantibus de tuis et quibusuis aliis beneficiis ecclefiasticis per nos uel fedem



fedem predictam pro tempore factis reservatiouibus generalibus uel specialibus, quodque in ecclesiis siue locis huiusmodi primam non feceris refidentiam personalem consuetam, ac generalis Concilii, nec non felicis recordationis Bonifacii Pape VIII. Predecessoris nostri, per quam concessiones huiusmodi de fructibus percipiendis in absentia siue prefunctione temporis fieri prohibentur, et aliis apostolicis constitutionibus, nec non predicte in Wilborck et aliarum ecclesiarum, in quibus incompatibilia beneficia huiusmodi forsan fuerint, iuramento, confirmatione apostolica uel quauis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, etiam fide illis seruandis et non impetrandis litteris apostolicis contra ea, aut ab alio uel aliis impetratis aut quouis modo concessis non vtendo tu per te uel procuratorem tuum prestiteris hactenus uel imposterum te prestare contigerit, iuramentum ceterisque contrariis quibuscunque, Aut si locorum ordinariis prefatis ac dilectis filiis Capitulis ecclesiarum, in quibus beneficia huiusmodi forsan fuerint, uel quibusuis aliis communiter uel diuifim ab eadem fit fede indultum, 'uel imposterum indulgeri contingat, quod Canonicis, Rectoribus et personis earundem ecclesiarum siue locorum etiam in dignitatibus personatibus administrationibus uel officiis constitutis, et in illis non residentibus, uel qui in eis primam non fecerint residentiam personalem consuetam, fructus, redditus et prouentus beneficiorum fuorum ecclefiasticorum ministrare in absentia sua minime teneantur, et ad 0 3

ad id compelli non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad uerbum de indulto huiusmodi mentionem et qualibet alia dicte fedis indulgentia generali uel speciali cuiuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam uel totaliter non insertam, effectus huiusmodi gratie impediri valeat quomodo libet, uel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis, prouiso, quod prepositura et alia incompatibilia beneficia huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequiis, et animarum cura in prepositura et incompatibilibus ac aliis beneficiis predictis, fi qua illis inmineat, nullatenus negligatur, sed in eis, in quibus non resideris, per bonas et sufficientes Vicarios, quibus de beneficiorum earumdem fructibus congrue necessaria ministrentur diligenter exerçeatur et deserviatur inibi laudabiliter in diginis, volumus autem, quod fi fingulorum beneficiorum predictorum fimpliciter refignandorum, fructus, redditus et prouentus viginti quatuor florenorum auri de Camera fecundum communem extimationem, ualorem annuum non excedant conferentes et illi, quibus beneficia huiusmodi conferentur, et si ex dicta causa resignationes hujusmodi fient, ac tuorum et tibi ex eadem causa tune collatorum beneficiorum huiusmadi fructus, redditus et prouentus inequales et maioris valoris fuerint, etiam si ipsa inequalitas viginti quatuor florenorum similium secundum extimationem predictam valorem annuum non transcen-



cendat, conferentes predicti et illi, quibus beneficia majoris valoris hujusmodi tune collara fuerint de nominibus et cognominibus personarum et beneficiorum eorundem ac diebus factarum collationum huiusmodi gentes camere apostolice aut Collectores uel Subcollectores fructuum et prouentuum eidem Camere debitorum in partibus illis pro tempore deputatos, infra vnum, fi citra et tres menses, si vitra montes collationes ipse facte fuerint iuxta quandam pie memorie Sixti IIII. et Innocentii VIII. Romanorum Pontificum predecefforum nostrorum super hoc editas litteras certificare procurent, alioquin beneficia ipsa sic collata vacare censeantur eo ipso. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre absolutionis, dispensationis, concessionis, indulti et voluntatis infringere, uel ei aufu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Rome apud fanctum Petrum, Año Incarnationis dominice Millesimo quingentesimo tertio, quarto Non: Aprilis Pontificatus nostri Año vndecimo.

2. Apr.



क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र

#### LXXV.

COMMISSORIUM SUPER EXECUTIONE DISPENSATIONIS IN PLURALITATE BE-NEFICIORUM SUPRA FATAE.

A texander Episcopus servus servorum Dei vene-rabili fratri Episcopo Nepesino et dilectis silijs Preposito Ecclesie Beate Marie in Gota Magunt. Dioc. ac Officiali Maguntino salutem et Apo+ stolicam benedictionem. Hodie dilecto filio Friderico Martorff Preposito Ecclesie in Wilborck Treverenf Dioc. familiari nostro ut in Romana curia vel altero beneficiorum Ecclefiasticorum per eum pro tempore obtentorum refidendo, aut litterarum studio in loco ubi illud vigeat generale insistendo quoad viveret omnes et singulos fructus redditus et proventus quorumcunque beneficiorum ecclesiasticorum cum cura et sine cura que in quibusvis Ecclesiis sive locis obtinebat et inposterum obtineret etianisi Canonicatus et prebende dignitates personatus administrationes vel officia in Cathedralibus etiam Metropolitanis vel collegiatis et dignitates ipse in Cathedralibus etiam Metropolitanis post Pontificales Majores aut in Collegiatis Ecclesiis hujusmodi principales forent et ad illos illas vel illa consuevissent qui per electionem assumi eisque cura immineret animarum cum ea integritate, quotidianis distributionibus duntaxat exceptis, libere percipere valeret cum qua illos

perciperet si in eisdem ecclesijs sive locis personaliter resideret, nec ad residendum in eisdem a quoquam coarctari valeret per alias nostras litteras concessimus prout in illis plenius continetur. Quocirca discretioni vestre per Apostolica scripta mandamus, quatenus vos vel duo aut vnus vestrum si et postquam dicte littere vobis presentate fuerint, per vos vel alium seu alios faciatis auctoritate nostra eidem Friderico quoad vixerit vel procurato. ri fuo eius nomine fructus redditus et proventus prefatos juxta hujusmodi nostre concessionis tenorem integre ministrari non permittentes eum per Jocorum Ordinarios ac dilectos filios dictarum Ecclesiarum Capitula seu quoscunque alios ad residendum in eisdem Ecclesijs compelli aut alias contra hujusmodi nostre concessionis tenorem quomodolibet molestari, contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, non obstantibus omnibus que in dictis litteris voluimus non obstare, aut si ordinarijs Capitulis prefatis vel quibusvis alijs communiter vel divisim ab eadem fit sede indultum quam interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras Apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem. tum Rome apud fanctum Petrum Anno Incarnationis Dominice Millesimo quingentesimo tertio quarto nonas Aprilis Pontificatus nostri anno undecimo.

2. Apr.



### LXXVI.

PRAEPOSITUS WEILBURGENSIS MANDA-TARIOS CONSTITUIT PRO CAPIENDA BENEFICIORUM POSSESSIONE ETC.

In nomine Domini Amen. Anno a natiuitate eius-dem Domini Millesimo quingentesimo secundo, Indictione quinta, die vero vicesima mensis Decembris, Pontificatus sanctissimi in Xpo Patris et Domini nostri, Domini Alexandri diuina prouidentia Pape Sexti, anno vndecimo, in mei Notarii publici testiumque infra scriptorum ad hoc specialiter vocatorum et rogatorum presentia personaliter constitutus Venerabilis ac circumspectus vir dominus Fridericus Martorff prepositus collegiate ecclefie fancte Walpurgis in Wilborck Treuerenfis diocesis principalis principaliter pro se ipso, citra tamen quorumcumque procuratorum suorum per eum hactenus quomodolibet conflitutorum revocationem, omnibus melioribus modo, via, jure, causa et forma, quibus melius, tutius et efficacius de jure potuit et debuit, fecit, constituit, creauit et folempniter ordinauit fuos veros, certos legitimos et indubitatos procuratores, actores, factores ac negotiorum suorum infra scriptorum gestores et nuntios speciales et generales, ita tamen quod specialitas generalitati non deroget, nec e contra videlicet, venerabiles, honestos et circumspectos viros dominos Ludovicum Martorff, ciuem franck-

forden: et Melchiorem Martorff, Clericum Maguntine diocesis, suos charissimos fratres germanos absentes tanguam presentes, et quemlibet eorum in folidum, ita tamen, quod non fit melior conditio primitus occupantis nec deterior subsequentis, fed quod vnus eorum inceperit, alter ipsorum id prosequi, mediare, terminare valeat et finire ac ad effectum producere specialiter et expresse ad ipfius domini constituentis nomine et pro eo omnia et singula beneficia ecclesiastica cum cura et sine cura etc. si dignitates, personatus, administrationes uel officia aut Canonicatus et Prebende parochiales ecclesie uel earum perpetue Vicarie aut alias qualitercunque qualificata, aut simplicia vacantia uel inposterum vacatura ad collationem, prouisionem, presentationem, seu quamuis aliam dispositionem. presentis domini constituentis de jure uel consuetu. dine, ratione prepositure ecclesie sancte Walpurgis prefate, aut alias quomodolibet pertinentia et spectantia, cuicunque uel quibuscunque persone seu personis, alias ad beneficia huiusmodi seu eorum aliquod ydonee seu ydoneis conferendum, acilli vel illis de beneficio uel beneficiis huiusmodi prouidendum, seu personam uel personas huiusmodi ad beneficium seu beneficia huiusmodi presentandum. eligendum uel nominandum, nec non personam uel personas huiusmodi ad possessionem realem actualem et corporalem beneficii uel beneficiorum huiusmodi ponendum, inuestiendum et inducendum, ac inductum uel inductos ipsius domini constituentis nomine et pro eo defendendum, ac per alins

4-8

alios poni, inuestiri et induci ac defendi faciendum, procurandum et mandandum, litterasque feu instrumenta uel documenta mublica desuper necessaria et oportuna dandum et concedendum, Ipsiusque domini constituentis jurisdictionem, jus et personam, quo ad collationem, prouisionem, presentationem, seu quamuis aliam dispositionem beneficiorum huiusmodi in omnibus et per omnia exercendum et representandum, ac eandem jurisdictionem et jus huiusmodi ipfius domini constituentis nomine et pro eo defendendum et manutenendum, nec non preposituram huiusmodi in spiritualibus et temporalibus regendum et gubernandum, regique et gubernari, ac in diuinis laudabiliter deseruiri faciendum et procurandum fructus quoque redditus et prouentus, Jura, obuentiones. et emolumenta quecunque ex eadem prepositura, prouenientia petendum, exigendum, leuandum recipiendum et recuperandum, arrendandum, locandum, dislocandum, seu ad firmam uel annuam. pensionem ad tempus et tempora persone seu personis ac pro pretio seu pretiis, prout dictis suis procuratoribus uel eorum alteri visum suerit expediri dandum et concedendum, de habitis quoque receptis, exactis, recuperatis et leuatis premissorum occasione, finem seu quitantiam cum solempni pacto rem habitam vlterius non petendo, dandum et concedendum, literasque seu quitantias desuper oportunas faciendum et prestandum, et si necesse fuerit pro premissis omnibus et singulis et corum occasione pro dicto domino constituente et

eius nomine coram quibuscunque judicibus ecclesiasticis et secularibus quacunque auctoritate fungentibus et functuris comparendum, agendum et defendendum, libellum seu libellos et quascunque alias petitiones fummarias verbo uel in feriptis dandum et recipiendum, darique et recipi videndum, exceptionem proponendum, replicandum, duplicandum, triplicandum, et si opus fuerit quadruplicandum, litem seu lites contestandum et contestari videndum, de calumpnia vitanda et veritate dicenda, et cuiuslibet alterius generis licitum et honestum juramentum in animam ipsius domini constituentis prestandum, ponendum et articulandum, ponique et articulari videndum positionibus et articulis partis aduerse respondendum suisque responderi petendum, testes, acta, litteras, inftrumenta et alia munimenta producendum, testes partis aduerse jurare videndum, contra testes et eorum dicta, litteras ac instrumenta et alia munimenta contra ipsum dominum constiuentem producta et producenda dicendum, et excipiendum vitia et defectus opponendum et probandum, protestandum, dicendum, allegandum, beneficium absolutionis simpliciter uel ad cautelam ac restitutionis in integrum et quecunque alia juris remedia ac quascunque litteras, grauamen seu iustitiam in se continentes, petendum, obtinendum et impetrandum et ex aduerfo impetratis et obtentis, contradicendum et impugnandum, judicis officium humiliter implorandum, expensas, dampna et in-teresse taxari petendum, et super ipsis, si necesse

**3**──**\$** 

fuerit, jurandum, in causa et causis huiusmodi concludendum et concludi videndum, fententiam, seu sententias tam interlocutorias quam diffinitiuas audiendum et ferri petendum, et ab eis et ab earum qualibet seu quolibet alio grauamine illato vel inferendo provocandum et appellandum, provocationes et appellationes suos prosequendum, publicandum, intimandum et notificandum, apostolos semel et pluries instanter instantius et instantissime petendum et obtinendum, vnum quoque uel plures procuratorem seu procuratores loco sui et cuiuslibet ipforum cum fimili aut limitata potestate substituendum, eumque uel eos reuocandum et onus procurationis huiusmodi in se reassumendum, totiens quotiens opus fuerit et ipsis seu eorum alteri videbitur expedire presenti procutatorio nichilominus in suo robore duraturo, et generaliter omnia alia et singula faciendum, dicendum gerendum, exercendum et procurandum, que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna, et que ipsemet dominus Constituens faceret seu facere posset, si premissis omnibus et singulis presens et personaliter interesset, etiam si talia forent, que mandatum exigerent magis speciale. quam presentibus est expression, promittens in-super idem dominus Fridericus constituens mihi Notario publico infra scripto tanquam publice et authentice persone solempniter stipulanti et recipienti vice et nomine omnium et fingulorum, quorum interest, intererit aut interesse poterit, quomodo libet in futurum fe ratum, gratum atque fir-

firmum perpetuo habiturum totum id, et quicquid per dictos procuratores suos constitutos ac substituendos ab eis seu eorum altero actum, dictum, factum, gestum, procuratumve fuerit in premissis feu quolibet premissorum, relevans nihilominus et releuare volens eosdem procuratores et quemlibet eorum ab omni onere fatisdandi, judicio fisti, et judicatum folui cum omnibus et singulis clausulis necessariis et oportunis sub ypotheca et obligatione omnium et fingulorum bonorum fuorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum et qualibet alia juris et facti renunciatione ad hec necessaria pariter et cautela. Super quibus omnibus et fingulis premissis idem dominus Constituens sibi a me Notario publico infra scripto vnum vel plura publicum seu publica fieri atque confici petiit instrumentum et Instrumenta. Acta fuerunt hec Rome in domibus habitationum reuerendissimi in Xpo Patris et Domini domini Jobannis Antonii tituli sanctorum Nerei et Acbillei sacro sancte romane ecclesie Presbyteri Cardinalis, sub Anno. Indictione, die, mense et Pontificatu, quibus supra, presentibus ibidem venerabilibus ac circumspectis viris dominis Dithmaro de Houel juniore fanctorum Apostolorum Coloniensis et Martino Lufft fancti Pauli Wormatiens. ecclesiarum Canonicis, testibus ad premissa vocatis specialiter atque rogatis.

Et ego! Johannes Kopp de Nussia Clericus Coloniensis diocesis publicus imperiali auctoritate Notarius, quia dictorum procuratorum constitutioni potestatis dationi, ratihabitioni, relevationi, omnibusque aliis et singulis, dum, sicut premittitur, sierent et agerentur vnacum prenominatis testibus presens interfui, eaque omnia et singula sic sieri vidi et audiui, ideoque hoc presens publicum instrumentum, manu alterius sideliter scriptum, exinde confeci, subscripsi, publicaui, et in hanc publicam formam redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis signaui, in sidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.

# ex restricted to the strategy to extra strategy to

## LXXVIII.

CITATIO IN CAUSA LITIGIOSA SUPER VICARIA SANCTI NICOLAI IN ECCLESIA WEILBURGENSI.

Benedictus Adam, vtriusque Juris Doctor fancte ecclesie Aniciensis Prepositus, Domini Pape Capellanus et ipsius sacri Pallatii apostolici causarum causeque et causis ac partibus infrascriptis auditor ab eodem Domino nostro Papa specialiter deputatus Vniuersis et singulis Dominis Abbatibus, Prioribus, Prepositis, Decanis, Archidiaconis, Scosasticis, Cantoribus, Custodibus, Thesaurariis, Cellerariis, Succentoribus Sacristis tam Cathedralium quam collegiatarum Canonicis, pa-

rochialiumque ecclesiarum rectoribus seu locatenentibus eorundem, Plebanis, vice plebanis, Capellanis curatis et non curatis Vicariis perpetuis Altaristis, ceterisque Presbyteris, Clericis Notariis et Tabellionibus publicis quibuscunque per civitatem et Diocesin Treverensen aut alibi constitutis et eorum cuilibet in solidum, ac illi uel illis, ad quem uel ad quos presentes nostre littere peruenerint Salutem in Domino, et nostris huiusmodi yunno verius apostolicis sirmiter obedire mandatis. Noueritis, quod nuper fanctissimus in Xpo Pater et Dominus noster Dominus Julius diuina prouidentia Papa secundus quandam commissionis siue supplicationis papiri cedulam nobis per certum fuum Curforem presentari fecit, quam nos cum ea, qua decuit reuerentia recepimus huiusmodi sub tenore: Dignetur sanctitas uestra, causam et causas, quam et quas deuotns minister, Johannes Materni Clericus Treuirenfis diocefis habet et mouet, habereque et mouere vult et intendit contra et aduersus quendam Fredericum Rauch affertum clericum, intrusum aduersarium, omnesque alios et singulos sua communiter uel divisim Interesse putantes de et super premissaria siue Vicaria in ecclefia collegiata fancte Walburgis in Wilburgk ad Altare fancti Nicolai; rebusque aliis et illius nomine partibus ex altera alicui ex reuerendis presentibus vestri sacri palacii apostolici causarum auditoribus committere audiendum, cognoscendum, decidendum, fineque debito terminandum, cum omnibus et fingulis suis incidentibus, depen-Nov. Subfid. Pars IV.

dentibus, emergentibus annexis et connexis cum potestate in romana curia extra eam et ad partes dictum Friedericum omnesque alios et singulos sua communiter uel diuisim inceresse putantes ac intrusos et intrudendos citanti et inhibendi non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, nec non quod causa seu cause huiusmodi non fint ad romanam curiam predictam legitime deuolute, neque in ea de sui natura aut juris necessitate tractande seu finiende, ceterisque contrariis quibuscunque, in fine vero dicte commissionis talis inueniebatur signatura videlicet de mandato Domini nostri Pape audiat Magister Benedictus citet vt petitur, et justitiam faciat; Post cuius quidem commissionis siue supplicationis papiri cedule presentationem et receptionem nobis et per nos, vt premittitur sactas, suimus pro parte honorabilis viri domini Johannis Materni principalis in premissa nobis facta et presentata commissione principaliter nominati debita cum instantia requifiti, Quatenus fibi citationem legitimam vna cum inhibitione justa extra romanam curiam et ad partes contra et aduersus quendam Fredericum Rauch . ex adverso principalem in eadem commissione ex aduerso principaliter nominatum et descriptum, omnesque alios et fingulos intrufos forfan et intrudendos ac fua communiter nel dinifim intereffe putantes et in executione citationis huiusmodi nominandos, juxta et secundum dicte premisse nobis facte et presentate Commissionis vim, formam,

continentiam et tenorem in forma folita et confueta decernere et concedere dignaremur.

Nos igitur Benedictus Adam Auditor prefatus attendentes requisitionem huiusmodi fore justam et rationi consonam, volentesque in causa et causis huiusmodi rite et legitime procedere ac partibus ipsis dante domino justitiam ministrare, vt tenemur, Quo circa auctoritate apostolica nobis commissa et qua fungimur in hac parte vos omnes et singulos supra dictos, quibus presentes nostre litere diriguntur tenore presentium requirimus et monemus primo fecundo tertio et peremptorie vobis et vestrum cuilibet in virtute sancte obedientie et sub excommunicationis pena, quam in vos et vestrum quemlibet canonica monitione premissa ferimus in hiis scriptis nisi feceritis que committimus et mandamus, districte precipiendo, mandantes, quatenus infra sex dierum spacium post prefentationem seu notificationem presentium vobis seu alteri vestrum factas, et postquam pro parte dicti domini Jobannis Materni principalis vigore presentium fueritis requisiti seu alter uestrum fuerit requisitus immediate sequentes, quorum sex dierum duos primo, duos pro fecundo et reliquos duos dies vobis omnibus et fingulis supra dic is pro tertio et peremptorio termino ac monitione canonica assignamus, ita tamen quod in hiis exequendis vnus vestrum alium non expectet nec alter pro alio se excuset, presatum Fredericum Rauch ex adverso principalem, omnesque alios et singulos supradictos in eorum propriis personis, si ipsorum



rum presentias commode habere poteritis, alioquin in hospitiis habitationem suarum si ad ea tu-tus vobis pateat accessus, et in collegiata sancte Walburgis in Wilburgh Treuerensis diocesis, in qua premissaria siue Vicaria, de qua in dicta premissa fit mentio, situata reperitur, sin autem in Metropolitan: Treverens. nec non predicta collegiata sancte Walburgis in Wilburgh aliisue ecclesiis et locis publicis quibuscunque vbi, quum et quotiens expediens fuerit infra missarum et aliarum horarum diuinarum folempnia, dum ibidem populi multitudo ad dinina audiendum conuenerit, seu alias legitime congregata fuerit ex parte nostra ymmo verius apostolica publice alta et intelligibili voce peremtorie citare curetis, ita tamen quod verofimile fit, citationem uestram huiusmodi ad ipforum citandorum notitiam indubitatam pervenire, ne de premissis vel infra scriptis ignorantiam aliquam pretendere valeant, seu etiam quomodolibet allegare; quos nos et eorum quemlibet tenore presentium sic citamus, quatenus sexagesima die post citationem vestram huiusmodi ipsis per vos uel alterum vestrum factam immediate sequente, si dies ipsa sexagesima juridica fuerit et nos vel alter forsan loco nostri surrogandum auditorem ad jura reddendum et causas audiendum pro tribunali sederimus uel sederit, alioquin prima die juridica ex tunc proximo et immediate sequente, qua nos uel surrogandum audito-rem presatum Rome uel alibi, vbi tunc dominus noster Papa cum sua romana curia residebit, in

audiendo causarum apostolica hora causarum consueta ad iura reddendum et causas audiendum in et pro tribunali sedere contigerit, compareant in judicio legitime coram nobis uel furrogando Auditore predicto per se uel procuratorem seu procuratores suos ydoneos ad causam huiusmodi sufficienter instructos, cum omnibus et singulis actis, actitatis, litteris, scripturis priuilegiis, instrumentis, juribus et munimentis causam huiusmodi tangentibus, feu quomodo libet concernentibus prefato domino Johanni principali uel procuratori suo legitimo pro eo de et super omnibus et singulis in dicta nobis, facta et presentata commissione contentis de justitia responsuri et in causa seu causis huiusmodi ad omnes et singulos actus neceffarios gradatim et successive et vsque ad diffinitivam sententiam inclusiue debitis et consuetis terminis et dilationibus, vt est moris, procedendum processuri, aliasque et alia facturi, dicturi, allegaturi, audituri et recepturi id quod justitia fuadebit et ordo dictauerit rationis. Certificantes nihilominus eosdem citatos, quod fiue in dicto citationis termino, vt premissum est, comparere curaverint fiue non, nos nihilominus uel furrogandus Auditor prefatus ad partis comparentis et caufam seu causas huiusmodi prosequi curantis, instantiam ad premissa omnia et singula ac alias, prout justum fuerit, procedemus seu procedet dictorum citatorum contumacia fiue absentia in aliquo non obstantibus. Et Insuper attendentes, quod in caufa et causis huiusmodi coram nobis in decisis pen-P 2. den-



dentibus, nihil sit in partibus per quemcunque attemptandum uel innouandum, ideireo vobis omnibus et fingulis predictis, quibus presentes nostre littere diriguntur predicta auctoritate apostolica committimus et mandamus, quatenus post legitimam dicte citationis executionem reuerendiffimo in Xpo Patri et Domino, domino Dei et apostolice sedis gratia Treuerensi Archiepiscopo. eiusque in spiritualibus et temporalibus Vicario et Officiali generali, omnibusque et fingulis officialibus, Judicious, Commissariis ordinariis, extraordinariis, delegatis et subdelegatis, quacumque auctoritate fungentibus per dictam Ciuitatem et Diocesin Treuerensem autalibi constitutis, et presertim Frederico Rauch ex aduerso principali predicto, omnibusque aliis et singulis, quorum interest, intererit aut interesse poterit, quomodo libet in futurum quibuscunque nominibus censeantur, et quacumque prefulgeant dignitate, de quibus pro parte dicti Domini Johannis principalis super hoc vigore presentium fueritis requisiti, seu alter vestrum fuerit requisitus, ex parte nostra ymo verius apostolica predicta conjunctim et divisim inhibeatis, quibus et nos etiam tenore presentium inhibemus, ne ipsi, seu eorum alter in Vilipendium litis pendentie; ac Jurisdictionis noftre ymo verius apostolice sedis contemptum, dictique Dom. Job. Materni principalis, jurisque sui preiudicium et grauamen in causa huiusmodi sic coram nobis in decisa pendente quicquam per se uel alium seu alios publice, uel occulte, directe uel indirecte quouis quesito colore attemp-

tare vel innouare presumant, quod si lecus factum fuerit, id totum revocare et in statum pristinum reducere curabimus, justitia mediante, diem vero seu dies citationis et inhibitionis vestrarum huiusmodi atque formam et quidquid in premissis feceritis, seu alter vestrum duxerit faciendum, nobis vel furrogando Auditori prefato per vestras Patentes litteras aut Instrumentum publicum harum feriem fiue, defignationem in fe continentes five continens, remissis presentibus, quatenus poteritis, fideliter intimare curetis, Absolutionem vero omnium et fingulorum, qui prefatam nostram communicationis fententiam incurrerint fine incurrerit, quoquomodo nobis uel superiori nostro tantummodo refervamus. In quorum omnium et fingulorum fidem et testimonium premissorum prefentes litteras fine presens publicum instrumentum huiusmodi nostras citationem et inhibitionem in fe continentes fiue continens, exinde fieri et per Notarium publicum nostrumque et huiusmodi cause coram nobis seribam infraseriptum subscribi et publicari mandauimus, nostrique Sigilli jussimus et fecimus appensione communiri. Datum et actum Rome in Domo habitationis nostre sub anno a nativitate Domini Millesimo quingentesimo quinto, indictione octava, die vero Martis vicefima nona mensis Aprilis, Pontificatus prefati sanctissimi in Xpo Patris et Domini nostri Domini Julii, diuina prouidentia Pape secundi, Anno secundo, presentibus ibidem discretis viris Magistris Johanne de Linslinchen et Henrico Copman, notariis publicis,

licis, scribisque nostris clericis, Coloniensis et Cameracensis diocesis, testibus ad premissa vocatis, specialiter atque rogatis.

Et ego Jobannes Vicecomitis Clericus Carnotenfis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritatibus Notarius ac reuerendi patris domini Benedicti Adam Auditoris prefati et in huiusmodi causa coram eo scriba, quia huiusmodi citationi, petitioni et decreto omnibusque aliis et fingulis premissis dum sic vt premittitur agerentur et fierent, vna cum prenominatis testibus presens interfui, eaque omnia et singula sic fieri vidi et audivi. Ideo hoc presens publicum Instrumentum manu alterius fideliter scriptum exinde confeci subscripsi et in publicam formam redegi fignoque et nomine meis vnacum figilli dicti Domini Benedicti Auditoris appenfione fignavi, In fidem omnium et fingulorum premissorum, requisitus et rogatus.

In nomine Domini Amen. Anno a natiuitate eiusdem Millesimo quingentesimo quinto, Indictione octaua, die vero Sabbati septima Mensis Junii, Pontificatus sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri Domini Julii diuina prouidentia Pape secundi anno secundo. Me Notarium publicum infra scriptum, in vim certarum litterarum apostolicarum retro scriptarum dominus Johannes Materni de Wilburgh Clericus Treverensis Diocesis in

retro scriptis litteris specialiter et principaliter nominatus debita cum instantia requisiuit, Quibus quidem litteris ad me receptis' et perlectis vt obediens filius parere cupiens, Cum quendam Fridericum Rauch ex aduerfo principalem retrofcriptum premissariam seu Vicariam retro memoratam evacuasse aliamque vicariam in retro fata Collegiata ecclesia sancte Walburge obtinere. ac quendam dominum Jobannem Rubesamen de Wilburgh affertum presbyterum Treuerensis diocesis predicte, nunc ex aduerso principalem premissarie seu Vicarie retro fate occupatorem esse intelligerem, eundemque facta prius ingenti diligentia nec in persona propria nec in fuo habitationis hospitio reperirem, in presentia testium infra scriptorum ad hoc vocatorum specialiter et rogatorum, animo et intentione ipsum Jobannem nunc ex aduerso principalem prefatum in vimClem. omnesque alios et singulos intrufos etc. in executione citationis nominandi, citandi, et sibi retroscriptas litteras infinuandi, ad valvas collegiate ecclefie predicte, in qua sepedicta premissaria siue vicaria collocata est, vbi executiones mandatorum communiter fieri folent, accessi, prefentes retrofcriptas litteras originaliter affixi, publice alta et intelligibili voce publicaui et infinuaui, omnibusque melioribus, modo, via, forma et stylo, quibus melius potui, ad diem, horam et locum, prout in retrofcriptis litteris fieri mandabatur, peremptorie citaui, ac ad notitiam omnium et fingulorum, quorum interest, et interesse poterit, quantum potui deduxi sic quod Christi sidelibus ad diuina missarum

solemnia audiendum intrantibus et exeuntibus, de contentis in eisdem legitime poterat constare, nec verisimile sit, predictum Jobannem Rubesamen ex aduerfo principalem in huius executione principaliter nominatum ignorantiam aliquam pretendere valere ieu eciam quoinodolibet allegare posse, ac iplas fere per vnius hore spacium affixas, tandem originalibus litteris amotis copiam earundem per me Notarium publicum infrascriptum, scriptam et diligenter collacionatam in locum originalium litterarum, in fignum vere et realis executionis affixi, affixamque stare dimisi et recessi. Acta tuerunt hec Wilburgh sub anno, Indictione die, mense, pontificatu et loco, quibus supra, presentibus ibidem venerabilibus et honestis domins Judoco currificis Cantore, Johanne Carpentarii Canonicis, Hartmanno Lanbuch, Campanatore sepesate ecclesie in Wilburgh. Hennone Kreuch, Anthonio Pistore, Scabinis Petro de Hentzenberge, judicii secularis jurato scriptore, Friderico Schuern et Hennone Vanck oppidanis ibidem Treuerensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Mathias More cognominatus Morineus de Wetzflaria Clericus Treuerensis Diocesis imperiali auctoritate Notarius publicus, quia citationis et inhibitionis retroscripti mandati vigore requisitioni, affixioni, publicationi, insimuationi et citationi, omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic vt premittitur sierent et agerentur, vnacum prenominatis testibus prefens

fens interfui, eaque sic fieri vidi et audivi ac in notam sumpsi, Ideirco hoc presens publicum instrumentum manu mea propria hic a tergo scriptum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi et subscripsi, signoque, nomine ac cognomine meis solitis et consuetis signaui, in sidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus et requisitus.



SERIES

DOCUMENTORUM AD GESTA SUB
I O A N N E II.

ARCHI-EPISCOPO MOGUNTINO ULTERIUS CONTINUATA. \*)

#### LXXVIII.

DECRETUM CONTRA VIOLATORES IM-MUNITATIS ECCLESIASTICAE, ETC.

Officialis Curie Confluentine, Treuerensis diocessis vniuersis et singulis Presbyteris, Clericis, Notariis et Tabellionibus publicis, quibuscunque nobis subiectis, super executione presentium requisitis, et presertim Plebano, siue diuinorum Rectori in Swalbach, salutem in Domino. Expositum nobis extitit cum querela pro parte

<sup>\*)</sup> Confer. Nov. Subsidia Diplom. Tom. I. pag. 407. fq. et Tom. II. pag. 318. fq.

venerabilium Dominorum Prepositi, Decani, Canonicorum et Capituli collegiate ecclesie sancte Walburgis in Wilburg Treuerenfis diocefis, quod licet persone ecclesiastice cum eorum bonis et rebus ab omni impositione siue Gabella, tallia, seu collecta aut quacumque alia exactione fuerint ac fint et debeant esse immunes et liberi de jure, prefatique Domini Prepofitus, Decanus et Capitulum nullum vmquam Teolonium, Gabellam, Talliam, seu collectam de bonis eorum et presertim decimalibus acaliis ecclesiasticis bonis et rebus, ipsis ratione dicte ecclesie collegiate in Wilburgk competentibus et ad ipsos de jure spectantibus et pertinentibus hactenus foluere uel prestare consueuerint ac soluerint uel prestiterint. Nihilominus quidam Martinus affertus Teolanarius in Banweden et Petrus Volckemers, affertus Scultetus ibidem, et quidam di-Eti communiter Hentzgin, Hermann et Boff benn in villa Swalbach, commorantes, et Contz et Hermann fratres in Nuwenkirchen anno superiori Millesimo quingentesimo decimo nono proxime preterito, non nulla frumenta, res et bona ad prefatam collegiatam ecclesiam et Dominos in Wilburgk occasione et jure decimarum in dictis locis Swalbach, Banweden et Nuwenkircken de jure spectantia et pertinentia sub pretextu et colore pretensi cuiusdam Teologii in Swalbach ac alibi existentis et ad nobilem et generofum Virum Bernbardum Comitem in Solms, vt pretenditur, spectantis et pertinentis, propria auctoritate temere et de facto detinuerint, occupauerint ac fibi ipsis reservauerint et in suos

dampnabiles vsus converterint ac imbursarint, in grauia animarum suarum pericula et prefatorum Dominorum conquerentium magnum incommodum, dampnum et jacturam. Quare nobis humiliter supplicauerunt, quatenus eis in, de et super premissis, et circa ea de oportuno iuris remedio prouidere, ac mandatum infrascriptum in forma fubscripta decernere concedereque dignaremur, hinc est, quod vobis omnibus et singulis supra di-Etis et vestrum cuilibet in virtute sancte obedientie firmiter et districte precipientes mandamus, quatenus mox visis et receptis presentibus absque mora seu contradictione post presentium presentationem vobis vel alicui vestrum factas moneatis et requiratis, prementionatos Martinum affertum Teolonarium in Banweden et Petrum Volckemerss affertum Scultetum ibidem et quendam dictum communiter Hentzgin, Hermann et Boff benn in villa Swalbach commorantes et Contzonem et Hermannum fratres in Nuwenkirchen moram gerentes ex aduerfo principales, omnesque alios et fingulos fua communiter nel dinisim in huiusmodi negotio interesse habere putantes, in genere aut quos lator presentium litterarum vobis in specie duxerit nominandos, quos et nos etiam presentium vigore sub excommunicationis et quingentorum florenorum renensium auri in auro fisco reuerendissimi Domini nostri Archiepiscopi Treverensis applicandorum penis, sic monemus et requirimus, vt ad statim post presentem infinuationem et executionem ipsis seu alteri ipsorum respective factis prelibatis



libatis venerabilibus viris dominis Prepofito, Decano, et Canonicis atque Capitulo collegiate ecclesie fancte Walburgis in Wilburgk frumenta, res et bona ad ipios et prescriptam ecclesiam collegiatam occasione et de jure decimarum in locis swalbach, Ranweden et Nuwenkirchen de jure spectantia et pertinentia, vt prescribitur, restituant et restituere procurent, ac eosdem dominos, Prepofitum, Decanum et Canonicos eisdem bonis et rebus fuis. vti, frui et possessione quieta gaudere sinant et per-Inhibemus propterea prefatis Martino et Petro, affertis Teolonario et Sculteto, ceterisque ac omnibus et fingulis predictis ac aliis interesse habentibus vel pretendentibus presentium vigore monitis sub eisdem penis preexpressatis, quibus vt nos etiam et eorum cuilibet harum ferie inhibemus, ne de cetero ipfi uel aliquis ipforum talia uel fimilia Teolonia, Tallias, Gabellas fiue exactiones illicitas predictas, a prefatis dominis, Preposito, Decano, Canonicis et Capitulo prefate ecclesie sancte Walburgis in Wilburgk, ac eorum decimis, rebus et bonis predictis exigere, recipere et subleuare vel prestare audeant uel presumant, Nisi se opponere voluerint aut aliquis corum voluerit, compareant fine compareat legitime coram nobis Confluentie in Capella sancti Martini, ecclesie collegiate sancti Florini, annexa. octaua die proxima post executionem presentium hora primarum de mane, si iuridica fuerit, Alioquin proximiori die iuridica ex tunc proxime et immediate subsecutura, dicturi et allegaturi cau-



fas rationabiles et in jure efficaces siue relevantes, cur ad premissa minime teneantur siue teneatur, et illa fieri non debeant cum comminatione debita et consueta, diem executionis presentis nobis siquide rescribentes. Datum Curie pretacte sub Sigillo Vicarii nostri interpositionum decreti. Die Veneris, que fuit prima mensis Junii Anno Domini 1520.

Ex decreto venerabilis et eximii viri Domini Officialis.

Philippus Palaciolenus Notarius publ. Subscripsit.



# LXXIX.

#### VENDITIO CASTRI WINSPERG ETC.

ies zu Mentze Ertzbischoff des heiligen stules zu Mentze Ertzbischoff des heiligen romischen richs in tutschen landen Ertzcantzeler bekennen fur uns unser nachkomen und stifft zu Mentze und tun kunt offenlichen mit disem brieffe allen den die jn immer ansehen oder horen lesen daz wir mit wolbedachtem vorberaten mute und mit wissen willen und verhenknisse den Ersamen unser lieben andechtigen Eberbart Dechans und Capittels unsers thumes zu Mentze reht und redlichen verkoufft han und verkaussen gegenwerticlichen, in krafft dis brieffs fur uns unser nachkomen und stiffte zu Mentze daz schloss und bur-

ge Winsberg mit den Dorffern Eberstatt Sultzbach Elnboffen der Herschafft von Winsperg teyle Gelmersbach auch der herschafft von Winsberg tevl Holtzorn Gransheim die Wyler clingen daz Wyler Buchorn und Lynach die wyler mit allen iren rechten herlichkeiten, renten, gulten, nutzen, gefellen gerichten vogtyen welten wingarten Ekern wisen fischenzen diensten und allen andern zugehorungen wie die mit funderlichen worten benant oder wo die gelegen fint ersucht und unersucht kleine und grofe nitz usgenomen als uns unsern nachkomen und stifft die von den Edeln Engelbarten herren zu Winsperg, Annen geborn von Hynin-gen siner elichen Husfruwen und Cunrad von Winsperg iren funen verkaufft und gegeben fint fur fyben tusent und acht hundert gulden als die briefe uf wyfent die daruber geben fint, dem vesten Reinolte von Talbeim dem eltern Funchen von Reinchingen finer swyger und Elsen dez selben Bernolte Husfrawen und deren egenante Junchin dohter und iren erben für fechs tusent guldin gut von golde und swer von gewichte als sie zu Spir und zu Hoilprunne gengge und gebe fint, der wir auch von In gentzlichen und wol gewehrt und bezalt fin, und die von jn yngenomen haben ee difer briff geben ift und die wir auch in unfern und unfers stiffts schinbern nutz und kuntlichen frumen gewant und gekert haben, also daz der vorgenante Bernolt Junche fin swyger Els sine Husfrau egenant und ir erben die egenante burg und schloss Winsperg und die vorgesessen dörffer und wyler mit

mit allen iren rehten gulten nutzen gefelln gerichten vogtyen und andern allen zugehorungen wie die mit sunderlichen worten benant sin und geschriben sten und uns und unserme stiffte die von der herschaffte von Winsperg verkaufft und yngeben fin und wir die bis her gernwelichen ynn gehabt, und besessen haben ynnhaben besitzen nutzen der geniesen sich gebruchen nach allem iren willen und besten nutze zu besetzen und entfetzen follen und mogen, als lange bis daz wir unfer nachkomen oder stiffte die wider umb sie gekaufft und geloset haben mit sechs tusent guldin der egenanten werunge. Also doch wer ez daz wir unser nachkomen oder stiffte ein gemeine bette oder sture in unser stiffts landen ufsetzen und nemen wolten damit solten wir sie nit beswern ane geuerde und fullen ouch unsern nachkomen oder stiffte die egenante Bernolt Juncben Elsen und iren erben an follichem kauffe nymmer bedenken daran geirren oder gedrangen noch schaffen getan werden, mit worten werken gerichten geistlichen oder weltlichen heymlichen oder offenlichen in dheine wyfe noch mit dheiner fachen wie die gefin oder veman erdenken möchte ane geuerde die in schedelichen oder hinderlichen uns nutzlichen und wider dise vor und nach gesen sache stücke puncte und artikele gesin mohten. Auch ist geredt, und geteidinget daz in dem vorgesessen kouffe und versatzunge ussgenomen sint der herschaffte von Winsperg manschafft manlehen kirchsetze und pfründen wa sie die hette. Die Nov. Subfid. Pars IV.

die egenante Engelbart anne fin eliche Husfrau und Cunrad ire fun in behalten han und in difer versatzunge nit begriffen sullen sin sunder waz zins lehen kirchsetze und pfrunden zu der egenanten burg und stat Winsperg und den dörffern vorgenant gehörent und darvnne gelegen sint die sullent mit dieser versatunge begrifen sin, und auch darzu gehoren, es ist auch geredt und geteidinget daz die egenante Bernolt Junche Elfe oder ir erber fullen und mugen an dem obgenanten sloß Winsperg zwey hundert guldin mit guter kuntschafft verbuwen wa fie dunket daz ez notdurfftig fy. und wer ez daz daz sloß Winsperg darnach mer buwes bedorffte den mögen fie auch buwen und tun doch mit unser amptluden und auch der her-Schaffte von Winsperg wissen und willen und die selbe summe geltes, die sie darnach mit unser amptlute und auch der herschaffte von Winsperg willen und wissen also verbuwet hetten, sie were gros oder klein ungeuerlichen, die fullen wir unfer nachkomen und stifft In gentzlicher bezaln mit den zweyhundert guldin die daran verbuwet weren, so wir den widerkauffn tun wollen ane widderrede. und waz ander dienstes oder hulffe sie uf dem lande oder von den luten die zu dem schloss Winsperg dorfern oder wylern egenant gehören nemen daz sullen sie nit rechen zu den egenanten zweyhundert guldin oder zu dem andern buwe ob der darnach geschehen were als vorgeschriben stet, an geuerde. Auch sullen und mugen die obgenanten Bernolt Junche fine iwyger Elfe fyne Hus-

Husfraw und ire erben bynnen der zyte als dieser kauffe stet und wert die pfarre zu Winsperg und auch alle andere pfründe und altarie in der stat Winsperg und uf dem berg und auch in den vorgenanten dorfern lihen und geben redlichen perfonen wem und wie dicke sie ledig wordent als ferre sie zu dem vorgenanten sloß und stat Winsperg und den vorgenanten dörfern gehören und ein herschaffte zu Winsperg die zu lihen hat, sie fullen auch alle priester die zu ziten uf denselben pfarren pfrunden und altar fin und die besitzen lassen beliben by iren rechten als sie von alter herkomen fin an geuerde Auch fullen und mugen die egenante Bernolt Junche Eise und ire Erben tun und lasen yagen zu welcher zyte In daz eben ift in aller der Herschaffte von Winsperg wyldpannen wa fie die hat, oder gehaben mag one geuerde, und daz nieman anders gunnen oder erlauben ane der vorgenanten Engelbart, Annen finer Elichen Husfraw Cunrad ires sunes oder iren erben willen, wer auch fache daz daz obgenante schlosfe Winsperg verlorn wurde, da got vor fy, von welchen fachen daz geschehen so sullen die vorgenante Bernolt Junche fin swiger Elfe fin Husfruwe und ir erben jr gelte dennocht han uf den vorgesetzte dorffern wylern luten gulten guten und zugehorden als dauor begriffen ist, und an diesen briffe geschriben stet, und sullen wir unser nachkomen und stiffte nach unserm besten vermogen darnach sten und stellen nach dem egenanten schloß Winsperg wie uns daz wider werde, und fullen O' 2

auch die egenante Bernolt Junche Else und ire erben nach iren besten vermogen sten und stellen wie in jr gekaufft gut daz egenante schloss Winsperg wider werde un alle geuerde und werz fache daz wir unser nachkomen und stifft daz bgenant sloss Winsperg wider yne gewinnen ee denn wir wider geloset hetten von den egenanten Bernolt Junchen Elsen und iren Erben von welchen fachen daz geschehe so sullen wir unser nachkomen und stifft In daz wider ynn geben und entwürten in aller der masse und rehte als sie es yezo ynne haben ane geuerde. wer ez auch sache daz die vorgenante Bernolt Junche fin swiger Els sin Husfrawe oder iren erben daz vorgenante schlos Winsperg wider ynn gewunnen von welchen fachen daz geschehe so sullen sie uns unsern nachkomen und stifft der losunge gehorsam sin in aller mase und rehte als yezo und in diesem briefe geschrieben stet ane alle geuerde. wer ez auch fache, daz daz vorgenant schloss Winsperg dörffer wyler gulte gute oder ander der vorgesetzter finer zugehöreden ist lehen und von wem die rurten und zu lehen giengen die folten die obgenante Engelbart Anne sin eliche Husfraw Cunrad ir sun ir erben oder nachkommen in der Herschaffte von Winsperg vermanen unschedlichen den vorgenanten Bernolten Junchen Elsen und iren erben als sich dieselben Engelhart anne und Cunrad gen uns in herlichen maffe verschrieben hant, und ist mit namen geredt und geteidinget welches jares wir unser nachkomen und stiffte daz obgenante schloss Winsperg mit



mit der egenanten dorffern, wylern guten und zugehoreden von den egenanten Bernolten Junchen Elsen oder iren erben widerkaufen oder losen wolten fo solten wir unser nachkomen oder stiffte sie lassen wissen und jn daz verkundigen ein virteil Jares vor fant Georien tag mit unsern offen brieffen, und nach der verkundigunge follen wir uf fant Georien tag nehst, darnach oder in virzehen tagen den nehften dauor oder darnach ane geuerde. daz vorgenante sloß Winsperg mit sinen zugehorungen als vor mit worten bescheiden ist, und geschriben stet, umb sechs tusent gulden und umb so vil geltes darzu als fie an dem obgenanten slos Winsperg nach lute dis briffs kuntlichen verbuwet haben umb sie wider kauffen und sullen sie der bezalunge wern zu Heilpronnen oder zu Wyempfen oder zu Gundolsbeim in welcher der dryer stette einer sin wollen mit guden gulden der obgenanten werunge wir reden auch fur uns unser nachkomen und stifft in rehter warheit und in guten truwen die vorgeschriben schloss dorffer wyler lute gulte und gute als vorgeschriben stet, den vorgesen, Bernolt Junchen Elsen und iren Erben zu vertigen und zu w fur alle ansprach nach dez landes reht und gewonheitn ane alle geuerde, were aber daz der vorgenante gute gulte oderdhem zugehorunge wie die vorbenant fin ist ansprechig wurden von wem daz wer oder wie daz geschehe wer uns dez verkundigen wirt von den obgenanten Bernolten Juncben Elsen oder iren Erben so sullen wir unser nachkomen und stiffte zu

Q:3-

tagen riten und die ansprechende gute welchys die wern mit rehte ledigen machen ane geuerde. da man reht von uns nemen wolte. werz aber daz wir unser nachkomen und stiffte die ansprechende gut welcherley die wern nit also ledig gemachen möchten so sullen wir dieselben verlorne gute ir so wenig oder vil darnach in einem mande ane geuerde. so wir dez kuntlichen ermanet werden, den vorgenanten Bernolte Junchen Elsen und iren Erben wider legen mit andern als vil nutze und guten als der abegegangen gewesen ist, teiten wir dez nit so solten sie dieselben abgegangene nutze gulte und gute schlahen uf daz vorgeschriben schlosse und dorffer und uf allen andern ire zugehorunge in aller der masse und fur so vil geltes als ander gulte vorgerechnet und angeslagen ift. und waz der gulte also angeschlagen wirt uf die egenante schloss und dorffer und ire zugehorunge daz fullen wir gentzlichen bezaln so wir die lofunge tun wollen in aller der masse und rehte als umb die egenante summe sechs tusent gulden und daz verbuwete gelt als vorgeschriben stet, wer auch daz diese brieff verbrent oder verloren wurde, wie oder von welchen sachen daz geschehe ane geuerde. ee dieser widerkauffe geschehen were, daz fol den egenanten Bernolten Juncben finer swiger Elsen siner Hulsfrawen oder iren Erben zu keinem schaden komen an diesem widerkauffe und losunge der vorgeschriben slosse dorffer wyler und allen iren zugehorungen dem wir uns unser nachkomen und stiffte solten sie doch schuldig und

verbunden fin zu losen in aller der masse und zu allen den rehten als vorgeschriben stet, und diefer briff ynngehalten hette und auch hetten, und wenn wir unser nachkommen und stifft, den widerkauffen oder lofunge getan haben fo fullen uns die vorgeschriben Bernolt Junchen fin swiger Els finer Husfrauwe und iren Erben brife geben darvnne sie sich erkenten daz daz obgeschriben schloss Winsperg und die dorffer und wyler mit iren zugehorungen von jn gelosen wern und ob dieser brieff darnach wider funden wurde von wem oder wie daz geschehe daz er den ein toden brif und unmechtig fin solte und uns unsern nachkomen und stiffte zu keineme schaden komen an dheinen stetten noch in dheiner wise wie daz gesin mochte ane geuerde auch ist geredt waz nutzunge von fant Georien tage an nehest vergangen geuallen ist von den egenanten schlosse dorffer wyler und zu gehörden und furbaze bis uf fant Georien tag nehest komet gefallen werden, daz wir die gelich teylen und wir den halben teyl und die egenante Bertholdt Junchen und Else den andern halben theil nemen follen also doch daz ye die party nach finer anzale kunlichen muglichen kosten der von diesem jare daruff gangen weren oder gen mochte helffen bezalen und bezalen ane geuerde. Auch fol daz obgenante sloß Winsperg unser unsern nachkomen und stifft zu Mentze gen der stat Winsperg offen schloss sin und wider die egenante stat ob dez not were darus und daryne zu behelffen funder alle argelist und geuerde. doch unschedelichin



chin den egenanten Bernolten Juncben Elsen und iren erben ane alle geuerde. Wir unser nachkomen und stifft sullen auch die egenante Bernolten Juncben Elsen und iren erben by folichem kauffe und die egenanten schlosse dorffer wylern und zugehorde getrulichen hanthaben schuren und schirmen als ander unfer amptlude undertanen und eygen gute funder alle argelist und geuerde. alle und jegliche vorgesessen stucke puncte und artickele wie die an diesem brieff begriffen sin und geschriben sten reden wir Johann Ertzbischoff vorgenant für uns unsere nachkomen und stiffte mit rechter warheite und in guten truwen stete feste vor und unvorbruchlichen zu haltenn und da wider nit zu komen oder zu tunde noch schaffen verhengen oder gestaten getan werden heimlichen oder offenlichen in dhein wyse wie daz gen gesin oder yemandes ez fy man oder wibe erdenken mohte funder aller argeliste und geuerde. und ist dez zu urkunde und merer sicherheite unser Infigele an disen brief gehangen und wir Eberbart Dechan und daz Capitel gemeinlichen dez dumes zu Mentze bekennen und tun kunt offenlichen mit disem briefe daz diser vorgeschriben brife mit allen stucken puncten und artickeln wie die darvor geschriben sten und begriffen sin mit unserme guten willen rehten wissene und gantzen verhengnisse durchgangen und geschehen sin und han dez zu urkunde und merer ficherheite unsers Capitels grose Insigeln by dez egenanten unsers gnädigen herren herre Johans Ertzbischof�───

fe zu Mentz Insigele an disen brief thun henken. der geben ist an dem nehsten dinstag nach unsern frawen tag nativitatis In dem jare do man zalt von Cristus geburte vierzehen hundert jar und zwey jare etc.

12. Sept.



## LXXX.

#### LITTERA APERTIONIS CASTRI HODE-LINGES GESESSE. \*)

Ich Ulrieb von Bergbeim, den man nennet von Sweden. bekenne fur mich und alle myne erben offenlich mit diessem brieff daz ich deme Erwirdigen in Got vatter unde herren herrn Johan Ertzbischoff zu Mentze myme lieben gnedigen herren sinen nachkommen und stifft myn hus genant Hudelinges gesesse geoffent han also daz er sine nachkommen und stifft sich daruz und widder darin behelssen mogen, widder allermenclichin wer der sy ane widder uns, unde sollen auch der egenante myn gnediger herre sine nachkommen und stifft zu Mentze mich und myne erben schuren und schirfur allermenclichen ane geuerde. Des zu urkunde han ich myn Ingesigel an diesen brieff gehangen, Datum anno Domini M°CCCC° tertio Domini

\*) Hodie Hüttengesesse una hora a Castro Ronnenburg et tribus a Meerholz distans.



minica proxima ante diem purificationis Beate Marie Virginis.

28. jan.



### LXXXI.

ALS MYN HERRE FORMUNDER WOR-DEN IST DER APTIE ZU FULDE ETC.

V/ir Johan von gots gnaden etc. bekennen daz uns der Erwirdige in Got und Erfamen her Johan Abt zu Fulde unser lieber besunder frund Gife Dechand unde der convent gemeynlichin des stisses zu Fulde zu irem und des stiffts zu Fulde Vormunder unde vorweser und schirmer eintrechtlichin gekorn und gesatzt han nach inhalte und lute folicher brieff die sie uns daruber geben han, die von worte zu worte hernach geschriben sten und also luden, Wir Johann von gots gnaden Abt Gy/o Dechand unde des Conventgemynlich des stiffts zu Fulde bekennen fur unsunser nachkommen, etc. daz wir eynmutlichen mit wolberadem mude und mit zytlichem furraden unser frunde und herren, alle des stiffts erbern mannen unde getruwen angesehen haben sunderliche heymlichkeyt und fruntschafft, die der stiffe zu Mentze unde der stifft zu Fulde vor viele jaren und vor langem zyten under einander gehabt unde, herbracht haben und uns eintrechtlich duncket, und uns nit bessers versten, das uns unde den stifft

zu Fulde und alle des stiffts stede slosse lande lute und undertanen nach aller gelegenheit und groffer gebrechlichkeit als itzunt alle des stiffts zu Fulde fachen gelegen unde gewant sin, nymands also mechtlichen nutzlichin unde bass schuren schirmen verantwurten, und in allen sachen geistlichin unde werntlichin gehanthaben moge oder konne als ein Ertzbischoff oder ein stifft zu Mentze Darumb haben wir angesehen sunderliche fursichtikeit gantzen glauben warheit unde stete truwe, der wir uns gentzlichen versehen unde kuntlich befunden haben an deme Erwirdigen inGot vatter unde herren herrn Jobann Ertzbischoff zu Mentze unserme lieben herrn unde besundern frunde und haben fur uns und unser nachkommen den egenanten unsern herrn herrn Jobann Ertzbischoff zu Mentze zu unserme und des stiffts zu Fulde gemeynen vorweser schurer schirmer unde hantheber eintrechlichen und mit wolbedachtem mude gekorn gewilkert und gnommen kiesen wilkorn und nemen geinwurtlich in crafft diess brieffs also daz der egenante unser herre herr Jobann Ertzbischoff zu Mentze furbaz sine lebetage unser unfere nachkommen unde des stiffts zu Fulde, stete sloffe lande und lute die wir itzunt han oder hernach gewynnen mochten, getruwen unde undertan geistlich und werntlich by sinen lebetagen hanthaben schuren schirmen verantwerten vertedingen unde versprechen sal und uns unser nachkommen unde den stifft zu Fulde unser manne burgmanne sloffe stere lande und lute by unsern und iren rech-



ten und gewonheiden geistlich und werntlichin bliben lassen, als der stifft by unsern geistlichin vettern den Bebesten keisern und konigen gefrihet gewirdiget und herkommen ist und uns und fie da by schuren schirmen und behalden nach finer vermogde ane alle geuerde mit namen diesloffe stete manne und burgmanne die uns und unserm stiffte zu Fulde gehorsam sin, und der wir mechtig fin zu rechte Auch ist geredt, daz wir Jobann Abt Gifo Dechand und conuent gemeynlich des stiffts zu Fulde vurgenant und unser nachkommen dem egenanten herrn Jobann Ertzbischoff zu Mentze mit deme stiffte zu Fulde und allen des ftiffts steten slossen mannen burgmannen dorffern geriechten landen und Luden die wir itzund haben. unde der wir mechtig fin, oder hernach gewynnen. oder mechtig werden gewarten follen als eymerechten furweser schurer und hanthaber ane alleargelist, dieselben slosse unde stete sollen auch dem vorgenanten unserm herrn hern Jobann Ertzbischoff zu Mentze und den sinen von sin wegen offen sin, sich daruz und darin zu behelffen widder allermenglich ane widder uns felbs und unfernstifft unsers stifftsmanne unde diener der wir zu rechte mechtig gesin mogen als dicke des noit geschicht ane hindernisse und ane geuerde auch nemen wir uz unsern herrn von Wirtzpurg als verre uns der by rechte und gliche blieben lesset ane argelist. Auch sollen und wollen wir Johan Abt Gise Dechand und der Convent gemeynlich des stiffts zu Fulde und unser nachkommen uns nit

wenden oder keren mit unserme stiffte zu Fulde unsern steten slossen Landen oder Luten von deme obgenanten unserme herren herrn Johann noch uns zu nymande verbinden wer der sy in dheine wife ane finen willen wiffen und verhengnisse by finen lebetagen ane generde und argelist, Darumb so bitten begeren und heissen wir in Craffe diess brieffs alle unser und des stiffts zu Fulde manne burgmaune amptlude und undertanen die wir itzund haben, und der wir mechtig fin, oder hernach gewynnen oder mechtig wurden daz sie dem obgenanten unserme herrn herrn Jobann Ertzbischoff zu Mentze globen und sweren getruwelichin zu gewarten sine lebetage und yn und den finen von finen wegen In und uz unser und des stiffts zu Fulde sloffe und steden sich lassen behelffen zu allen iren noiten widder allermenglich als dicke des noit geschicht und yme auch gehorsam und verbunden fin als unferme und des stifftis zu Fulde rechten furweser schurer schirmer und hanthaber in der masse als vurgeschriben stet, doch also daz wir oder unser stifft solicher offenunge unde behelff von dem egenanten unsferme herrn und den finen keinen schaden neme ane argelist und ane geuerde. Wir heissen auch alle rete und Burgermeister in unsern und unsers stiffts steten, daz sie unserme obgenanten herren ire offen versigelte brieff geben yme also zu gewarten als vorgeschriben stet ane argelist. auch daz der egenant unser herre herr Johann Ertzbischoff zu Mentze von todes wegen abeginge

daz got lange verbiede, und hette er by finen lebetagen als er unser formunder gewesen were Imand wer der were von unsern wegen schaden zugefuget, der schade were groß oder cleyne mit deme ensollen noch enwollen wir uns in dheine wisse nit sunen setzen oder fridden wir haben dann des egenanten unsers herrn von Mentze nachkommen und stifft in der sune satz und fridden glich uns selbs bedacht unde versorget, Auch ist geredt daz wir dem egenanten unserme herren von Mentze gonnen und gestaden sollen unser verfatzten und verpanten slosse zwey mit namen Fache und bunefelt an yn und finen stifft zu Mentze zu losen, umb solich gelt als sie dann versatzt unde verpandt weren, abe yn des geloste und yme eben were doch folde er daz sloss, Vache von den von Buchenawe nit losen in etzlichin jaren als yn daz ytzund verschriben ist, dann soliche jartzyt uz weren, so mochte unser herre von Mentze die obgenante losunge tun als vurgeschriben stet, und wann die losunge geschee, so solten wir doch by dem dritten teile desselben slosses bliben und unser herre von Mentze und sin stifft ir gelt haben uff den andern zwein teilen doch also daz der egenant unser herre, unde sin Capitel des stiffts zu Mentze uns unsern nachhommen und stiffte in iren offen briff noch gewonlich forme mit iren anhangenden Ingesigel versigelt einer widderlosunge bekennen und dann eine zyt der verkundigunge uberkommen werden die beyde parthien glich und gewegen fy, und folten dan wir unfer convent und stifft,



stifft, deme egenanten unserme herren von Menzze und syme stiffte uff soliche pantschafft der obgenanten sloffe brieff geben mit unsern und unsers Convents Ingesigel besigelt in der massen und wyse als wir die den von Buchenawe uber soliche pantschafft geben han ane argelist. Werez auch daz wir unser stete slosse dorffer geriechte Rente zinse oder gefelle von noitdorffe wegen unsers Rifftes verkeuffen oder versessen wolten oder musten, die solten wir unserme herren von Mentze anbieten zu keuffen oder zu verpenden und wolte er die keuffen oder verpenden nach glichen mogelichen dingen als wir daz eyme andern versetzen oder verkeuffen wolten, daz sollen und wollen wir yme gonnen vor anders aller menglich, wulte er aber die nit keuffen oder verpenden, so fal er uns gonnen und nicht, daran hindern eyme andern die zuuerkeuffen oder zu uersetzen ane gewerde doch also daz derselbe dem wir solich slosfe also versetzen wurden, unserme herren von Mentze globe und swere mit der offenunge und anders zugewarten als diesser geinwurtiger briest inheldet ane geuerde. Were auch daz der obge-nante unser herre herr Johann mit fursten herrn oder andern zu richtunge oder gutlichkeit queme, in dieselben riechtunge und gutlichkeit, als verre uns daz antriffet, sal er uns und unserm stifft tedingen ziehen unde nemen also daz wir by rechte bliben als sin selbs stiffts lande und Lude die yme bevalen sin ane geuerde Auch hait der obgenant unser herre von Mentze uns und unserm stiff-

te zu widderkommen und zu nutze die besundern gnade getan, daz er uff sine koste und schaden setzen unde machen sal in unserme stiffte zu Fulde obgenant einen erbern mann nach syme wolbeduncken mit unserme willen und wissen zu eyme heubtmann unde der felben heubtman felb zehende mannen mit gleuen ligen fal in unsern und des stifftis zu Fulde slossen wo wir des allerbeste bedorffen und noit ist deme sollen und wollen wir in unsern steten und slossen bestellen daz er herberge und husunge habe darin er keuffen und zugen moge koste und futerunge, daz er nicht bedorffe zu den wirten zeren, der selbe heubtman felb zehende mit gleuen, uns und unserm stifft getruwelichin schuren schirmen unde beryten sal ez were dann daz folich fridde in deme Lande wurde daz den vurgeschriben unsern herren von Mentze und uns beduchte daz man der koste nit bedorffte, so mag er die mynneren und daz furter bestellen, wie yn und uns beduncket daz uns und deme stiffte zu Fulde nutze sy. Waz der heubtman oder fine gesellen unde helffer fromen nemen an reisiger habe an gefangen oder an andern dingen welicherley die weren die follen wir unfer nachkommen oder stifft nit fordern nach daran dheinen teil han, dann sie sollen deme vorgenanten unserme herren von Mentze gefallen werden und zu staten kommen und nymanden anders, ane waz fie von eren wegen keren musten und uzgegnommen waz in die bute gehoret, ez ensy dann mit syme guten willen und wissen ane geuerde, Weren

Weren aber soliche gefangen unser und unsers stiffts fiende gewest oder weren uff unserme kuntlichen schaden also nydder gelegen, die sollen uns und unsern stifft verloben unde versweren ane geuerde Were auch daz wir Johann Abt Gyfe Dechand unde der Convent der vorgenanten stifft zu Fulde die unsern den wir fur schaden ffunden mit deme heubtman fromen nemen ez were an gefangen reifiger habe oder ander habe, die solde uns zu nutze und zu fromen kommen nach anzal der gewapenter Lute ane geuerde unde fol-Ien auch macht haben widder zu geben waz wir von eren und Landfridden wegen keren musten Auch waz der egenant unser herre von Mentze und die sinen koste oder Zerunge haben, oder schaden nemen an unfern fachen forderungen oder geschefftnissen wie man die genennen mag, daz der dieselben tun unde bezalen sal ane argelist, auch umb geleide uff der straffen sollen wir einander getruwelich beholffen fin, und iclicher als verre fin geleide reicht und geet dauon nemen als gewonlich und von alter herkommen ist ane geuerde auch waz lehen geistlich, oder werntlich uns und unserme stiffte Ledig wurden sollen wir Jobann Abt zu Fulde und unser nachkommen lyhen als dicke des noit geschicht, ane hindernisse argelist und geuerde. In diessen sachen nemen wir nemlich uz den heiligen stul zu Rome und daz heilige Romische Rich daz dit da widder nit sin sall ane argelist. Alle und icliche vurgeschriben stucke puncte und artickel reden wir Johann Abt Gyfe Nov. Subfid. Pars IV.

Dechandt und der convent gemeynlich des stiffts egenant fur uns und unser nachkommen in recht warheit stete veste unde unuerbrochenlichen zu halten und zu thun in der masse als vorgeschrieben flet, und als verre uns die anruren und darwidder nit zu thun noch schaffen getan werden in dheine wise sunder alle argelist und geuerde des zu urkund han wir Johann Abt egenant unser Insigel und wir Gyfe Dechand und Convent unfers Convents Ingeligel an diessen Brieff thun hencken. Datum Eschenwege ipso die Beati Georgii martiris \*) anno Domini M°CCCC° tertio. Unde wir Johann Ertzbischoff bekennen daz wir uns mit willen wisfen unde verhengnisse, der Ersamen Eberbard Dechand und des Capitels gemeynlich unsers Dumes zu Mentze unser lieben andechtigen soliche formundeschafft und schirmes angenommen han und reden und globen in guten truwen mit rechter warheit soliche formundeschafft gein deme egenanten unferme herren Dechan unde Convent zu Fulde finen landen unde Luten getruwelichen zu halten, und widder alle vurgeschriben stucke puncte unde artickele, als verre uns ader die unfern die antreffent stete veste und unuerbrochenlichin zu halten und darwidder nit zu thun noch schaffen getan werden in dheine wise sunder alle argelist unde geuerde, Des zu urkunde (und wir Ebirbart Dechand und daz Capitel gemeynlich des Dumes zu Mentze bekennen offenlich mit diessem Brieff daz foliche obgeschriben sachen mit unsem guten

<sup>\*) .23.</sup> Apr.

guten willen rechten wissen unde gantzen verhengnisse gescheen und durchgangen sin, und haben des zu urkund unsers Capitels groß Ingesigel by des obgenanten unsers gnedigen herren von Mentze Ingesigel an diessen Brieff thun hencken, Datum Eschenwege, ut supra.

Confer: Schannat bistor. Fuld, pag. 234. et Ejusdem Dioecesis et Hierarch. Fuldensis pag. 318. ubi hoc idem documentum occurrit, sed non integrum et hinc inde emendandum.

# 

# LXXXII.

ALS MYN HERRE SINEN WILLEN GEBEN HAIT DAZ DER KONIG DES MARGGRAFEN VON BADEN DOCHTERN DIE MARGGRAFSCHAFT NACH SINEM TODE VERSCHRIBEN HAIT, ABE ER ANDERS ANE LIBES LEHENS.

# ERBEN VON SINEM LIBE GEBOREN ABEGINGE ETC.

wir Johann &c. bekennen, als der allerdurchluchtigeste furste und herre her Ruprechte Romischer Konig zu allen Zyten merer des
Richs unser gnediger herre des hochgeborn sursten
unde herren herrn Bernharts Marggrauen zu Baden
unsers lieben Oheims dochtern die er nu hait oder in
zukommenden Zyten gewynnen mag fur sich und
sine nachkommen an dem Riche die sunderliche genade von sinen Koniglichen mechtig getan hait, also

R 2

werez

werez fache daz derselbe unser Oheim der marggraue ane libes lehens erben von finem Libe geboren von todes wegen abeginge und sturbe da Got fur fy daz als dann fine vorgeschriben dochter an daz furstenthume der Marggraffschafft zu Baden zu erbe kommen follen und mogen in aller der masse als daz desselben unsers herren des Konigs brieff mit seiner Majestat Ingesigel besiegelt eigentlichen uffwiset und besaget, der von worte zu worte hernach geschriben stet und also ludet. Wir Ruprecht von Gots gnaden Romischer Konig zu allen Zyten merer des Riches bekennen und tun kunt offinlich mit diesem brieff allen den die yn sehent oder horent lesen, daz wir umb flelich bete willen des Erwirdigen Friderich Ertzbischoff zu Colne unsers und des Reichs Kurfursten und lieben Neuen und auch umb truwer und nutzer dinste willen der wir uns versehen zu dem hochgeborn Bernbarte Marggrauen zu Baden unferm und des Richs fursten und lieben obeim dochtern des vorgenannten marggrauen von Baden die er nu hait oder in zukommenden Zyten gewynnen mag fur uns und unser nachkommen an dem Riche die sunderliche gnade getan han und tun yn die mit Crasst dis Briess werez sache daz der Marggraff vorgeschriben ane libes lehens erbe von Syme libe geboren abeginge und sturbe daz alsdann die vorgeschriben sine dochter an daz furstendum der Marggraueschafft von Baden und alle stete Burge slosse Zolle Lande und Lute wirdekeit herrlichkeit und rechte darzu und darvnne geho-

gehorende erben und kommen follen und mogen glich als sie mans geburte weren und die getruwelich und geraft besitzen und halden sunder alle hindernisse mit urkund dis Brieffs mit unser Koniglicher majestat ahhangenden Ingesigel der geben ist zu Wormsse nach Cristi geburte XIIIIc. jare darnach in dem dritten jare des nehsten Sontags nach fant Walpurges tage der heiligen Jungfrauwen unsers Richs in dem dritten jare, und wan wir nu eyn Kurfurste des heilgen Romischen Riches sint, und soliche friheit und gnade mit unserme rate willen und verhengnisse durchgen und gescheen sollen und wann nu auch dieselbe friheit und gnade von unserm vorgenanten herren dem Konige des obgenanten unsers oheims Maggrafen Bernbarts dochtern vorgenant' mit unserm raite willen wissen und verhengnisse durchgangen und gescheen ist, und unsern rait willen gunft und verhengnisse darzu getan und gegeben haben in aller der masse als daz des vorgenanten unsers herrn des Romischen Konigs brieff wiset und besaget, und als der dauor von worte zu worte geschriben stet, so haben wir unser Ingefigel zu gezugnisse und warem urkund hencken an diesen brieff. Datum anno Domini M°CCCC° tercio Dominica proxima post diem beate Walpurgis virginis.

6. Maji.





#### LXXXIII.

ALS MYN HERRE HERN CONTZMAN VON FALKINBERG UBERSTEN AMPTMAN GEMACHT HAIT UBER DEN STIFT ZU FULDE &c.

V/ir Jobann &c. bekennen &c. als der Erwirdige, her Johann Abt unde fin Convent gemeynlich, des stiffts zu Fulde uns zu irem und ires stifftes obgenanten formunder und furweser gekorn und gemacht haben, daz wir den Vesten Ritter Contaman von Falkinberg unfern lieben getruwen zu unserme und des egenanten stiffts zu Fulde obersten Amptman gesazt unde gemacht han also daz er haben unde halten sal uff sine eigen Koste x. manne mit gleuen guter redelicher wolerzugeter reifiger Lute damydde nach allen finen vermogden und crefften deme egenanten . stiffte, allen finen paffen clostern und undertanen geistlich und werntlich fur zu fin, die zu schuren zu schirmen zu uerantwurten und zu uertedingen von Ampts wegen, als anders fine eigen Lute unde gute, funder alle argelist unde geuerde und darumb fo follen wir yme geben unde bezalen Ierlich als lange er also unser amptman ist, M. guter Rinfcher gulden mit namen zu ielicher frone fasten iije, gulden ane alle hindernisse unde vertzog und neme er oder die die er alfo zu den zehen gleuen bescheiden hette bynnen der Zyt als er also unser amptman ift, von des egenanten stiffts noide

wegen einchen schaden, der Kuntlich unde redelich were den schaden solten wir unser nachkommen und stifft yme und sinen erben nach redelichkeit auch abelegen und bezalen ane alle geuerde, auch ist geredt werez daz ez sich also machen wurde daz er zu Zyten von warnunge oder Iachte wegen me Lute bedorffte, den vorgenanten stifft also zu schuren und dem fur zu sin, bede er dann einche Lute darzu zu unserme gewynne und verloste hette er mit den einche koste, oder nemen fie eincherley redelicher kuntlicher schaden die Koste und den schaden solden wir yme und sinen erben auch nach redelichkeit unde mogelichkeit bezalen unde abelegen ane geuerde unde argelist neme er aber mit den oder den egenanten zehen mit, gleuen eincherley Frommen an sloffen oder gefangen daz reifige Lute oder burger weren. den solde er uns und unserme stiffte auch antwurten und zu unserme besten keren und wenden ane waz er von eren wegen keren müste und uzgnommen wazin die bute gehoret als daz die brieff die wir und der-vorgenant her Joban Abt und unser beider Capitel underein uber die formundschafft geben haben eigentlich uzwisen aber gebure unde sehe die sollen yme zu staden kommen doch also daz foliche Koffe die er darumb gehabt hette vor dauon bezak und abgetan wurden ane geuerde Des zu urkunde etc. Datum Cloppe feria fexta proximapost festum pentecostes Anno Domini MCCCC? tertio.

Vid. Schannat bistor: Fuld: p. 234.

8. Jun.

R 4

LXXXIV.



## LXXXIV.

UNIO INTER DOMINUM REGEM ROMA-NORUM ET DOMINUM ARCHIEPISCO-PUM MAGUNTINUM.

V/ir Ruprecht von Gots gnaden, und wir Jobann von denselben gnaden des stuls zu Mentze Erzbischoff &c. bekennen und tun kund offenbar mit diesem Brieff als wir vor Zyten uns mitein verbrieuet han eine fruntliche eynunge miteinander zu begriffen und zu machen daz wir ane Kriege mogen bliben fitzen, Des fin vvir umb unfer unde unfer beider Lande und Lude fromen ere nutze und besten willen derselben frundlichin eynunge uberkommen die vvir auch beydersyte unfer lebetage miteim gutruvvelichin halten follen und vvollen ane alle geuerde in der masse als hernach geschriben stet. Zum ersten sal unser iclicher den andern in guten truvven allezyt meynen und yme auch getruvvelichin tun ane alle argelist und geuerde und vverez sache daz furbaz nach datum diess Brieffs dheinerley zweyunge stoisse unde bruche zuschen uns ufferstünden von uns Konig Ruprechts erbe herschaffte der Paltze by deme Ryne vvegen und unser Johanns Ertzbischoff stiffts zu Mentze vvegen oder derselben unser Paltz unde des stifft zu Mentze mannen burgmann unde dienern gein einander dieselben bruche zvveyunge unde stoisse, sal man entscheiden und uzriech-

ten als hernach geschriben stet mit namen vvere die clage und ansprache von uns Konig Ruprecht oder den unsern als vurgeschrieben stet uff die syt Rynes als wynbeim und beppenbeim gelegen fint, so sollen vvir Konig Ruprecht oder die unsern als vurgeschrieben stet die daz angeet, einem obirman nemen uz des obgenanten unsers Oheim und Kurfursten Ertzbischoff Johanns raite, mit namen unsern lieben getruvven Gatzen von Aschebuss amptman zu Balnburg und Crutheim und den fal er in den nesten virrzehen tagen darnach so er des ermanet vvirdet uff einen benanten tag schicken gein Wynbeim und sollen vvir ader die unfern als vurgeschriben stet, die daz anget zvvene raitman darzu schicken und unser Oheim und Kurfurste obgenant oder die finen als vurgeschriben stet die daz antriffet auch zwene raitmann darzu schicken, die funffe sollen beider parthie ansprache unde antwurte-verhoren und die sache gutlich verrichten mit beider parthien wissen und willen ob fie mogen, oder mit deme rechten uff ire eyde die sie iren herren getan hant als sich daz heischet in deme nesten mande als sie dann gein Wynbeim komen weren und follen auch nit von dannen kommen, sie haben dan daz recht gesprochen und versigelt geben uff ire eyde abe sie ez nit gutlich geriechten mochten als vurgeschriben stet Welicher raitman auch in den sachen daz recht uz sprichet verschriben unde versigelt gibet dem Obirman ungeverlich der mag von dannen ryten vvann er vvill Were aber die RS clage

elage und ansprache von uns Ertzbischoff Johann obgenant oder den unsern als vurgeschriben stet, uff die fyt Rines als Wynheim und Heppenheim gelegen fint, so sollen vvir Ertzbischoff Johann oder die unsern als vurgeschriben stet die daz anget einen Obirman nemen uz des obgenanten unsers gnedigen herren Konig Ruprecht Rate mit namen unsern lieben getruvven Johann von Hirtzborn ritter und den fal er in den nesten xiiii tagen darnach so er des ermant vvirdet uff einen benanten tag schiken gein Heppenbeim, und sollen vviroder die unsern als vurgeschriben stet, die daz

anget zvvene ratman darzu schiken unde unserherre Konig Ruprecht obgenant oder die finenals vorgeschriben stet die daz antriffet auch zvvene raitman darzu schiken, die funffe sollent beider parthie ansprache unde antvvurte verhoren unde die sache gutlich verrichten myt beyderparthyen vviilen und vvillen, abe fie mogen oder mit den rechten uff ire eide, die sie iren herren getan hant, als fich daz heischet in deme nesten mande als sie dann gein Heppinbeim kommen vveren und follen auch nit von dannen kommen, sie haben dan daz recht gesprochen und versigelt geben uff ire eide ob sie des nit gutlich geriechten mochten als vurgeschriben stet, vvelicher raitman auch in den sachen daz recht uz sprichet verschriben und versigelt gibt, dem Oberman ungeuerlich der mag von dannen ryten, vvann er vvill vvere aber die clage von uns Konig Ruprecht ader den unsern als vurgeschriben stet uff yensyt Rynes

als Wormse gelegen ift, so sollen vvir oder die unsern als vurgeschriben stet die daz anget, aber einen Obirman nemen uz unsers vorgenanten Oheims und Kurfursten Ertzbischoff Jobann rait, mit namen, den Edeln unsern lieben getruvven Schencke Conrad herren zu Erpach Burggrauen zu starkenberg und den sal er in den nesten xiiii tagen darnach fo er des ermanet vvirdet uff einen benanten tag schicken gein Altzey in unser stad, und follent vvir oder die unfern als vurgeschriben stet die daz anget zwene raltman darzu schicken, und unfer Oheim von Mentze oder die finen als vorgeschriben stet die daz antriffet auch zwene raitman darzu schicken und sollent da obirman und raitlude uns oder die unfern als vorgeschriben stet die daz antriffet mitem entscheiden und verrichten in aller masse als hie vor von Wynheim geschriben stet vvere aber die clage von uns Ertzbischoff Johann oder den unfern als vurgeschriben stet auch uff yensyt Rines als Worm/e gelegen ift, fo follen vvir oder die unfern die daz anget einen Oberman uz unsers herrn Konig Ruprecht raite mit namen Sifrid vom steine ritter amptman zu Odernbeim und den fal er in den nesten xiiii tagen darnach so er des ermant vvirdet uff einen benanten tag schicken gein Bingen unde follen vvir oder die unsern als vurgeschriben stet die daz anget zvvene raitman darzu schicken und unser herre Konig Ruprecht obgenant oder die finen als vorgeschriben stet die daz antriffet auch zvvene raitmann darzu schicken und sollent da Oberman unde raitlude, uns oder die unsern als vurgeschri-

ben stet, die daz antriffet mitem entscheiden unde verriechten in aller massen als hie vor von Heppenbeim geschriben stet, Ez sal auch der herre under uns der den obirman also geben sal, denselben Obirman der darzu gekorn vvirdet, darzu halten daz recht zusprechen als vorgeschriben stet ez vvere dann daz er verredt hette recht zu sprechen oder abelibig oder uzlendig vvurde ane geuerde fo fal und mag man einen andern Kiefen unde geben an desselben stad als vurgeschriben stet ane geuerde Ez mag sich auch der obirman der also von uns herren obgenant oder den unsern als vorgeschriben stet zu einer iclichin Zyt genant und gnomen wirdet des rechten erfaren in den nesten xiiii tagen. nach dem obgenanten mande, und waz dan die obgenante raitlude und oberman oder daz mer teil und er yn zum rechten wisent verschriben unde versigelt gebent, daz sal von beiden syten gehalten und follenzogen werden ane alle geuerde und welicher herren von uns manne burgmanne und diener als vurgeschriben stet die daz antresse nit halten und follenziehen wolten dem oder den fol derselbe herre des manne burgmanne oder diener als vurgeschriben stet, der oder die weren von der fache wegen nit zu legen noch beholffen fin anealle generde Auch follen wir Konig Ruprecht obgenant mit dem vorgenanten unserm oheim und Kurfursten Ertzbischoff Jobann von des Richs wegen nit zu fientsckafft komen, ez were dan daz er sursten Grauen herren ritter Knechte stete oder ander die zu deme riche gehorent verunrechten wollte

wollte den mogen wir zum rechten beholffen fin auch sal diese eynunge nit krenken soliche Brieff die unser iclicher dem andern vor datum diss Brieffs verfigelt geben hait fundern die selben brieff alle sollent in gantzer Crafft und macht bliben, und fal unser iclicher dem andern die in allen iren puncten und artikeln sementlich und besundern getruwelich veste und stete halten und nymmer uberfaren noch widder fin oder getun noch schaffen getan werden in dheinerley wisse usigescheiden alle argelist und geuerde alle und igliche vorgeschriben flucke puncte und artikele sementlich und besunder reden und versprechen wir Konig Ruprecht obgenant in guten truwen und rechter warheit und wir Jobann Ertzbischoff zu Mentze versprechen und globen by unsern furstlichen truwen und eren die in aller masse als vorgeschriben stet ware stete veste und unuerbrochlich zu halten zu tun und zu follen furen und dawidder nymmer zutun noch schaffen getan werden heymelich oder offinlich in dheiner hande wise funder alle argelist widderrede hindernisse und geuerde und des zu urkunde und gantzer stedekeit han wir Konig Ruprecht unser Koniglich und wir Ertzbischoff Johann unser eygen Ingesigel an diesen brieff tun hencken, der geben ist zu Wynbeim uff den dinstag nach unfers herren Lichnams tage in dem jare als man zalte nach christus Geburte xiiiic. und dru jare unser Konig Ruprechts Richs in dem dritten jare.

. 19. Jun.

# W. You of You of You of You of You

#### LXXXV.

INSTRUMENT WILHELM JUDEN VOM STEIN UND DIE STATT MEINTZ.

In Godes namen amen kunt sy allen den die diss dutsche offen instrument sehent lesent oder horent lesen daz in dem jare da man tzalte und schreib von gotes geburte virtzehenhundert jare und funff jare jn der driczehenden Indictien jn dem ersten jare der Cronunge des allerheiligsten in Gode vaters und herren herrn Innocentii des fybenden Babistes uff unsers herrn uffart dage der da was des echt und tzwentzigsten dages des mondes den man nennet zu latin Maius jn der pharkirchen zu Binge zu recht dage tzyt oder da by stunden jn min offinbaren hernach geschriben schribers von keyferlicher gewalt und der hernach geschriben getzuge geenwortikeit die erbern wisen jobann Schwalbach und Emmel konig tzu den getzyden des ratz und der stet zu Mentz reydmeister und ertzalten und sagten uffintlichen daz sy von des ratz wegen zu Mentze jn der pharre zu Binge vor der zehenden horen an biz uber mittag gestanden gegangen und da selbez gewest weren des ersten rechtlichen dages geyn Wylhelm Juden vom steyn zu warten von einre uffprache wegen eins rechten daz des aller erwirdigsten in Gode vatters und herrn herrn Johanns von Gotes gnaden Ertzbischoffs zu Mencze manne tutschen den burge rmeistern rade und burgern

gern der stat zu Mentze uff ein syte und wylbelm Juden egenant uff die ander syte von solches spannes und czweytrecht wegen als fy mit einander von der fronewagen und der andern wagen wegen in dem kauffhuse zu Mentze gehabte hatten uffgesprochen hatten dauon der veste man Wilbelm von Glymendal als ein richter der selben sachen deme Rade und der stat zu Mentze die ufsprache des rechten beschriben und mit syme und etzlicher der manne die daz recht hatten helffen sprechen uff gedrucktem Ingesigeln versigelt gegeben hatte den selben ussprache des rechten abeschrifft von worte zu worte hernach geschriben stet Is ist zu wisfende alsolche tzwentracht und gespanne als da gewest ist tuschen den erbern burgermeistern burgern und rad der stat zu Mentze uff eyn syte und Wilhelm Iuden vom steyn uff die ander syte von etlicher lehen wegen die da rurent von myme gnedigen herren von Mentze und syme stiffte in der felben Zweitracht min gnediger herre von Mentze mich Wilbelm von Glymendail yn beyden parthien zu eyme richter gegeben und gesaczt hat die manne vor mich zu virboden und recht zu fprechen des han Ich Wylbelm von Glymendail yn beyden parthien yre rechte dage gesaczt zu drin tagen und zu sehs wochen us und sind von beiden parthien uff den dritten und lesten dag zu ansprach und zu antworte kommen vor mich daz ist mit namen off den mitwoch nach Nerei acbillei und Pancratii und als wilhelm Jude meinet daz er ein virteil an den fronewagen in deme Kauffhuse zu

mentze habe von myme gnedigen herren von Mentze und alle ander wagen in dem Kauffhuse zu der frone wagen horen follen und ein wage fin folle und fy das mins herren herlichkeit und fins stiffts, Des hant die von Mentze geantwort und bekennent eme ein virteil an der fronewagen und meinent daz er mit den andern nit zu schaffen habe und haben auch by Syme anchefadern und by eme allwege bis her also gesessen des hant die manne mit urteil gesprochen wiset Wilbelm Jude mit mynne gnedigen herren von Mentze odir syme stiffte als recht ist, daz die andern wagen zu der fronewagen in dem Kauffhuse horen follen waz eme dann die von Mentze dar an uff gehaben hand das follent fye eme keren wiset er aber des nit so sal er ein virteil an der frone wagen nemen als fyn furfaren und er mit her genommen hant, und stellen ich wilbelm von Glymendail als ein richter dir wilhelm Juden vom stevn din rechte dage zu drin tagen und zu drin virczehen dagen in die pharre zu Bingen die wisung zu dun und zu vollenfuren und den von mentze zu wartinde zu recht dage tzyt und stellen uch des uwern ersten dag von morn uber virtzehen tage daz ist mit namen uff unsers herren uffartz tag den zweiten und den andern tage das ist des fritag nest nach fant Bonifacien tag den dritten und den leften tag das ist uff den samstag nach sent Johanns tage Babtisten als dem Korne die worczell brichet, Des zu urkunde so han Ich wilhelm von Glimendail min Ingefigel als ein richter vor an zu ende dirre schrifft gedrucket und darzu gebeden die strengen ritter herrn

herrn Johann Rost von schonenberg und herrn Syfrid von Lindauwe berman Stump von Waldecke und den festen Knecht Jobann Enolff von Legen sint dem male daz fy by difen fachen gewest sint und mit urteil hant helffen sprechen daz ir iglicher auch sin Ingefigel by das min zu ende dirre schrifft gedrucket hant, des wir vorgeschriben personen uns bykennen und diss von bede wegen gethan han Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinto die altera post Nerei Acbillei et pancratii martiris &c. und als Johann schwalbach und Emmel Konig vorgenant von des ratz und der stede wegen von Mentze des vorgenanten ersten rechtlichen dages in der pharre Kirchen zu Bingen biz mittag und ubir mittag gewartet hatten und wilhelm Jude noch nymant anders von finen wegen zu deme dage komen was und er auch kein bewisung nach lude und Inhalde der obgenanten ufliprach des rechten uff den ersten rechtlichen tage gethan hatte da hischen und baden Johan Swalbach und Emmel Konig vorgenant von des ratz und der stede wegen von Mentze mich hernach gescriben uffin varen schriber daz Ich dem rade und der star zu Mentze daz ubir eyns zwey odir menchers uffen instrument zu dutsch odir zu Latin als vil als fy der bedorfften in der besten forme nach dichtung wifer und gelaarter lude machen wolde alle diffe vorgeschriben dinge sint gescheen in deme jare in der Indictien Cronunge monde dage stunden und stedten als vorgeschriben stet da by fint gewest die ersamen und wisen manne Rinbard Nov. Subfid. Pars IV. zum

zum rad faud wernber schannass Johann monster und Pauls Ingebrant scheffin und burger zu Binge wir alle diese vorgeschriben dinge zu getzuge geheischen und gebeden und ander vil erber lude die daz gehort und gesehen han Item dan nach jn deme jare in der Indiccien und der cronunge als vorgeschriben stet uff den frytag nach sent Bonifacien dag des heiligen bischoffs der da was des zwelfsten tages des mondes den man zu Latin nennet Junius in der pharrkirchen zu Bingen zu recht dage tzyt odir dar by jn min uffinbaren hernach geschriben schribers von Keyserlicher gewalt und der erbern hernach geschriben getzuge geenwirtikeit stunden die erben manne Johannes Swalbach und Emmel Konig vorgenant und erzalten und fagten uffintlichen daz sy von des ratz und der stede wegen zu Mentze egenant vor der zehenden horen an bie mittag und uber mittag jn der pharre zu Binge obgenant gestanden gegangen und da gewest weren des andern rechtlichen dages gein wilbelm juden vom steyn zu warten von der obgenanten us sprache wegen des rechten die selbin versigeltin ussprach des rechtin Jobann Swalbach und Emmel Konig uffinbarlichen daden lesen die dann von wort zu worten da obengeschriben stet, und als Johan Swalbach und Emmel Konig vorgenant von des ratz und von der stede wegen zu Mentze des vorgenanten andern rechtlichen dages in der pharre kirchen zu Binge biss mittag und uber mittag gewartet hatten und wilhelm Jude vorgenant noch nyman anders von finen wegen zu dem

dem dage komen waz und er auch kein bewisunge uff den andern rechtlichen dagen nach uswisunge der obgenanten ussprach des rechten gethan hatte noch dete da hischen und baden Joban Swalbach und Emmel Konig vorgenant von des ratz wegen und der stede zu Mentze mich hernach geschriben uffinbaren schriber daz Ich deme Rad und der stat zu Mentze eins zwevodir menches odir als vil als sy der dan bedorfftin dutsch odir zu Latin Instrument machen wolde in der besten formen nach dichtung und rad wifer und gelarter lude als Ich daz billich von mins amptz wegen dun folde und mochte dise vorgeschriben dinge sint gescheen jn dem jare jn der Indiccien jn der Cronung jn deme monde an deme dage In den stunden und an den stetden als vorgeschriben stet hie by sint gewest die erbern und wisen Rinbert zum rad faut Joban monster, Wernber schannas scheffin zu Bingen bartman Kaldebach beintz rorbach und viel ander erber lude die dis sahen und horten und zu geczuge ubir alle dise vorgeschriben dinge geheischen worden fonderlich und gebeden Item demnach in dem jare In der Indiccien und in der Cronunge als vorgeschriben stet uff den samstag aller nehste nach sent Johans dage des deuffers als er geborn ward und waz daz des fyben und zweinzigsten dages des mondes den man zu Latin nennet junius zu rechter dage zyt odir da by in der obgenanten pharre kirchen zu Binge In min uffinbaren von Keiserlicher gewalt hernach geschriben schribers und der erbern hernachgeschriben geczuge geiwertickeit ffun-

stunden die erbern wisen manne Johan Swalbach und Emmel Konig des ratz und stede zu Mentze die Zvt reidmeister und erzalten und sagten aber uffintlichen wie daz sy vor der zehenden horen an biz mittag und uber mittag in der egenanten pharre Kirchen zu Binge gestanden gegangen und gewest weren, des dritten und lesten rechtlichen dages gein wilbelm Juden obgenant zu wartende von der egenanten uss sprach des rechten wegen als der feste man wilhelm von Glymendail in einer vorsigelten usssprache dem rad und der stadt zu Mentze beschriben gegeben hatte von spennes und zweytracht wegen als vorgeschriben stet want sy danne des dages mit uber mittag gewartet hatten und wilbelm Jude vorgenant noch nyman von finen wegen zu dem dage komen was da fragten Johan Swalbach und Emmel Konig vorgenant den schultheis schessin und des ratz zu Binge frunde die sy bie die sach zeu gezugnisse gebeden hatten der namen hernach geschriben stent sint den malen daz die ussprach des rechten wyse daz man der rechtlichen dage zu rechter dage zyt warten folde und sie des lesten dages biz uff die Zyt mit namen uber mittag als fie beduchte gewartet hatten abe sie beduchte abe sy lenger des dages solten warten odir abe fy des dages lange genug gewartet hetten des gengen schultheiß scheffin und des ratz zu Bingen frund der namen hernach geschriben stent byenander und beriden sich off dise frage und quwamen wider jn zu yen und sprachen liben frunde uns geburt zu disen sachen

chen nicht zu reden und als ir uns her gebeden hant so wissen wir wol daz man lange none ge-Indet hat, und wer zu rechter dage zyt hie gewest solt sin der wer billich vor etzlicher stunde odir zyt hie gewest und duncket uns daz ir moers dages lange genuge gewartet habent want wir halten daz iss uber dagezyt sie und da die redde also ergangen woren da daten die obgenante 30ban Swalbach und Emmel Konig die besigelten ussprach des rechten der abeschrifft von wort zu wort da vorgeschriben stet und dar zu einen uffin gewaltz briff mit der stede zu Mentze uffgedruckten Ingesigel zu rucke besiegelt lesen desselben gewaltzbriff abeschrifft von wort zu wort hernach geschriben stet, wir die burgermeister rat und burger der stat zu Mentze bekennen und dun kunt allermenlich mit diesem briffe daz wir Iobann Swalbach und Emmerich Konig unfern ratzgesellen gantzen follen gewalt und macht gegeben haben und geben yn auch die mit crafft diess briffs unsers dritten und lesten dages uff den rechten samstag nach sent Iobans dage Baptisten alz deme korn die wortzel bricht nest kommende in der pharre zu Binge gein Wilbelm Iude vom steyn von der ufffprache wegen des rechten als unsers herren von Mentze manne vor Wilbelm von Chymendail den unser herre von Mentze zu eyme richter in der fache gegeben hatte tuschen Wilhelm Inden egenant uff ein syte und uns uff die ander syte in der stat zu Binge uff den nesten mitwochen nach der heiligen merteler Nersi achillei und pancratii dage

nest vorgangen ussgesprochen hant zu warten und die bewisunge von Wilhelm Iuden vorgenant nach deme als die vorsigelte ussiprach des egenanten rechten die uns Wilbelm von Glymendail vorgenant als ein richter der sachen vorgeschriben und versigelt gegeben hait usvviset von unsern vvegen zu verhoren und zu vvarten und als vere die bewisunge von yme nach der verfigelten ufffprachlude uff den egenanten tage geschiet von unsern vvegen uff zu nemen und obe die bevvisunge nach der versigelten ufsiprache lude des egenanten rechten nit geschee daz dan die egenante unser ratzgesellen die bewisung von unsern wegen widerreden und widersprechen mogen und daz sie auch uff deme egenanten dage von unfern wegen fordern und reden mogen allez daz fy duncket uns und unfer stat nutz und notdorft und bequemlich sin in gleicher wise als wir daz selber dun mochten ebe wir selber uff deme egenanten tage genwurticlichin weren und dez zu urkund so han wir die burgermeister, und rat der stat zu Mentze unser stete Ingesigel zurucke uff diesen uffin brieff dun drucken der gegeben ist uff sent Jokans abent Boptisten alz er geboren wart, in deme jare da man schreib nach cristi geburte virczehen hunderund funff jare und da uffprache des rechten und der gewaltz brieff dez abeschrifft da vor geschriben stet also uffintlichen gelesen weren und wilbelm Jude vom steyn noch nyman von synen wegen zu dem dage kommen was und auch kein bewifunge nach lute und inhalt der verfigelten uß sprach

der abeschrifft da vorgeschriben stet uff den dritten und lesten rechtlichen dage getan hatte da hischen und baden joban swalbach und Emmerich Konig egenant von des ratz und der stede zu Mentze wegen mich uffinbaren von Keiserlicher gewalt hernach geschriben gesworen schriber daz Ich deme rait und der stat zu Mentze uber alle diese vorgeschriben dinge besamt und besunder einz zwey oder menchess dutsch odir zu Latin uffin instrument als vile als sy der bedorfftin In der besten forme nach dichtunge und rad wifer und gelarter Lude machen wolde als jeh daz von mins amptz wegen billich und mogelich dun follte und mochte Alle dife vorgeschriben dinge sint gescheen in deme jare Indiccien der cronunge des Babstumes uff deme tage des mandes an den stunden und an den steden alz vorgeschriben stet, hie by sint gewest die festen und ersamen wisen manne her joban von Lynden herr Eberbart strumpel von swabbeim ritter wynther von fylmar edelknecht, her wigand schyt von seligenstad canonick zu sent Stepban zu Mentze Jeckel bulfe under schultheisse zu Binge Contz greyse Meyer da felbes Johann monster pauwels Ingebrant wernber schannas Wentzo Kelner Jacob Schultheis scheffin Wentz arigon symon Bere und benne Granmart ratmanne und burger zu Binge vorgenant und ander vil erber lude die darzu geczugen geheischen worden fonderlich und gebeden.

Und wand Ich Gebbart pheffichin von bersbruck Babinberger Bystumes von Keyserlicher gewalt ein uffinbar notarius und des heiligen stules zu **8**──**8** 

Mentze gesworn schriber uff difen vorgeschriben dryn rechtlichen dagen und by allen difen vorgeschriben dingen besamt und besunder als sy da erzalt und ergangen sint mit difen vorgeschriben getzugen bin geenwerticklichen gewest und gefehen und gehort han daz alle vorgeschriben stucke also als vorgeschriben ster gescheen und ergangen fint, so han Ich durch bede und geheische der obgenanten Johans fwalbachs und Emmel Kowigs wegen diss offin geenwortig Instrument gemachet mit miner hant geschriben mit minen gewonlichen namen zunamen und zeyehen gezeichent und signiret zu geczugnisse und vester sicherheit aller vorgeschriben dinge Auch bekennen Ich Gebbart notarius vorgenant daz die rasur die in der eylfften tzyl dis Inftrument ift gescheen von somenuss miner schult wegen und sint mit namen disse wort (zu eyme richter gegeben und gefaczt hat die manne vor) die da gelezit und versert sind.



#### LXXXVI.

WILHELM JUDDE VOM STEIN UND DIE STATT MENTZ DIE FRONWAGEN BE-TREFEND.

Wir joban von Lynden Ebirbard Strumpel von fwabbeim ritter und wintber von Vilmar edelknecht bekennen und tunkunt allermenlich mit diesem brieue das wir als hude juff datum diss brieffs

brieffs bey des raitz tzu Mentze frunden mit namen joban Swalbach und Emmerich Konig die von des Rades wegen tzu Mentze mit des raitz dasselbis gewalt brieue in die stad tzu Binge gesant woren des lesten tages gein wilhelm Juden von steyne in der parre tzu Binge von eyns rechten wegen das tuschen deme rade tzu Mentze uff eine syte und wilbelm juden vorgenanten uff die ander fyte von unsers herren von Mentze manne als von der frone wagen wegen in deme Kauffhuse tzu Mentze und den andern wogen daselbis ussgesprochen hatten tzu warten uff dem felbin tage gewest sin, undhan wir die ufsprache des rechten als unsers herren von Mentze richter mit namen wilhelm von Glymendail deme rade und der stad tzu Mentze mit fyme und etzlicher andere unsers herrn von Mentze manne Ingefigeln vorfigelt gegebin hatte uff diesem selben tage horen lessen in solicher masse als der felbin uffprache abeschriffte von worte zu worte hernaich geschrieben folgit etc. Is ist tzu wissende assoliche zweytracht und gespan als da gewest ist tuschen den erbern burgermeistern burgern und raid der stad tzu Mentze uff ein syte und wilhelm Juden vom steyne uff die ander syte von etlicher lehen wegen die da rurent von myme gnedigem herren von Mentze und syme stiffte in der felben zweytracht myn gnediger herre von Mentze mich wilhelm von Glymendail yn beyden parthien tzu eyme richter gegebin, und gesatzt hait die manne vor mich tzu virboden und recht tzusprechen des han ich wilhelm von Glymendail yn SI bey282

beyden parthien yre rechte tage gesazt tzu drintagen und tzu sehs wochen us, und sind von beyden parthien uff den dritten und den lesten tag tzu ansprache und zu antworte kommen vor mich das ist mit namen uff den mitwochen naich Nerei acbillei und Pancratii und als wilbelm Jude meynet daz er ein virteil an der frone wogen \*) in deme Kauff huse tzu Mentze habe von myne gnedigem herre von Mentze und alle ander wogen in deme Kauffhuss tzu der fronewogen horen follen und eyne woge fin folle und fy das myns herren herlichkeit und fins stiffts des hand die von Mentze geantwort und bekennent yme ein virteil an der frone wogen und meynent das er mit den andern nit zu schaffen habe und haben auch by fyme Anchefordern und by yme allewegen biss her also gesessen des hand die manne mit urteil gesprochen wiset, Wilbelm Jude mit myme gnedigem herren von Mentze odir fyme stiffte als recht ist, das die andern wogen tzu der frone wogen in deme Kauffhuse horen sollen was yme dann die von Mentze daran uff gehaben hand das sollent sie yme keren wiset er abir das nit fo fal er ein virteil an der fronewogen nemen als fine forfarn und er mit her gnommen hand und stellen ich wilhelm von Glymendail als ein richter dir wilbem Juden von steyne dine rechte tage tzu drin tagen und tzu drin virtzehen tagen in die parre tzu Bingen die bewisunge tzu dun und tzufollen furen und den von Mentze tzu wartende tzu rechter tage zydt und stellen uch des nwern ersten

tage

<sup>\*)</sup> offentliche wage.

tag von morne obir virtzehen tage das ist, mit namen uff unsers herren offarz tag, den zweyten und den andern tag, das ist des frytages nehste nach fancti Bonifacii tage den drytten und den lesten tag, das ist uff den samstag nach sant Jobans tage Baptisten als dem Korn die wortzel bricht des tzu urkunde so han ich wilbelm von Glymendail myn Ingefigel als ein richter vor an tzu ende dirre schriffte gedrucket und dartzu gebeden die strengen ritter herren Johan rost, von Schonenburg und herrn Syfryd von Lyndauwe berman stump von Waldecke und den vesten Knecht Johan Enolff von Leyen sint deme male das fie by diessen fachen gewest find und mede urteil hand helffen sprechen das ir iglicher auch sin Ingesigel by das myne tzu ende dirre Schriffte gedruckit hant Des wir vorgeschribenen personen uns erkennen und diss von bede wegen gethan han Datum anno Domini millesimo quadringentesimo quinto die altera post Nerei Achillei und Pancratii martiris, und fin wir joban von Lynden Ebirbart firumpel und winther von filmar vorgenant uff deme egenanten tage dar by gewest das die vorgenante des raitz tzu Mentze frunde des egenanten lesten tages von des raitz wegen tzu Mentze gein wilhelm Juden tzu rechter tage tzyt und ubir rechte tage tzyt uff diesen tag, datum diss brieffs in der parkirchen tzu Binge gewartit hand und das wilbelm Jude vorgenant noch nymand von finen wegen zu dem tage kommen ist, und das er keyne bewisunge nach der us sprache Lude uff denselben tag, uff die von Mentze gethan hait und forefprechen wir das als hohe als wir billiche sollen das wir die usssprache des rechten der obeschriben hie uor ane geuerde geschriben steit uff pappyr geschriben gantz mit uffgedruckten Ingesiegeln virsigelt gesehen und han horen lesen und das wilbelm Jude vorgenant keine bewisunge uff die von Mentze uff den selben tag gethan hait und des tzu urkunde und getzugnisse der warheit so hait unse iglicher sin Ingesigel umb bede willen des raitz tzu Mentze an diesen brieff gehangen. Datum die sabbato proximo post nativitatem Johannis Baptiste anno Domini Millesimo quadringentesimo quinto.

27. juny.



## LXXXVII.

3. EPISCOPUS HERBIP: VENDIT CASTRUM BURCKSINNA WILHELMO DE THUNGEN.

Wirtzburg beckenne und thun kund gegen aller maniglichen an diesem briefse allen dem die in immer sehen hören oder lesen das wir für uns all unser nachekommen Bischoff mit Rath Gunst willen und Verhengnisse, unser lieben andachtigen Henrichen von Greffendorf Dechandt und des Capituls gemeiniglich unsers vorgenanten stiefsts, durch redlich sach und nödtlich anliegender sehulten willen die uns und unsern stifft zu diesen

diesen zevten dar zu bezwungen und bewegen recht und rethlich verckaufft haben mit krafft dises Briefs zu urtell ewiglich dem strengen Ritter Wilbelm von Tbungen und allen seinen Erben unser und unsers stiffts schloss Burcksinna mit allen seinen Herrschafften, freyheiten, rechten und gewonheiten und all unser Burcklehen zinsslehen und manlehen den dar zu und darin gehören und in den felben marckung und gerichten gelegen fein mit allen den rechten als wir und unser stifft die inen gehabt und bisshero bracht haben, und auch alles dass zu dem obgenanten schloss gehört Es seye an leuthen an güttern an gerichten, an dörffern an zinsen an gülten an dinsten an zehenden an zöllen an ackern an wiessen an höltzern an walten an wiltbanen, an fischwassern an seen an sesteten, stock, stein, wüne, weyde Es seye under der Erden oder ober der Erden klein und groß, wenig und wenigs wehrdt nichts ausgenommen und mit nahmen unser recht und alles dass wier gehabt haben zu mittelsinna, Es sey an gerichten oder andern dingen wie das alles nahmen haben mach befucht und unbesucht, nichts ausgenommen, alswie unser vorfahren und stiefft das alles bishero jhnen gehabt und bracht haben ohne gefehrte, und haben ihn das alles geben umb zehen dausend gutter Reinischer Gulten der wir gantz und gar von In gericht und bezahlt seind, und die wir für Baass in unser und unsers stieffts kündliche schulten und nothturfft gekehrt und gewandt haben und wir haben in auch dass obgenante schloss

Burckfinn und mittelfinn mit allen ihren zugehorungen, als vorgeschrieben stehet, gegeben für rechts Lauder frey aigen, und haben den obgenanten Kauffer und allen seinen Erben gesetzt und setzen fie mit krafft und macht dieses Briefs, in rechten gewalt schloss Burcksinna und Mittelsinna mit allen iren nutzen und zugehorungen, als vorgeschriben stehet und geloben sie dass alles mit ein ander und jegliches besondern zur wahren und zu ledigen und zu verthedigen von allen anlagen und irschallen und unuersetzt und Unuerkumert, vor allen gerichten und leuthen sie seven geistlich oder weltlich als eigens recht ist, nach gewohnheit dess Landes zu Francken ohn allen jhren schaden ohn alle argeliste: Wir sollen und wollen auch den vorgenanten Kauffern und seinen Erben getreulich schützen undt schirmen und beholffen sein als andern unfern und des unfers stiffts manne und dienern ob fie jemand legen oder hindern wolt an ir vorgenanten Kauff güthern und lehen ohn gefährte, wir haben auch gelobt und geloben, an diesen offenen Brieffe für unss all unsere nachkommen Bischoff und stiefft diesen Brief mit allen seinen vorgeschriebenen stücken, punckten und artickulen stehet veste zu halten und darwiter nicht zu thun noh zu kommen in keine weisse heimlich noh offentlich mit worten noh mit wercken noh mit gerichten geistlich oder weltlich, noh ohn gericht, und auch niemand anders daß zulesen, geschen oder gestaden darwider thun oder kommen wolt mit keinen sachen ohn aller flecht geverte,

wir verzeihen unss auch aller gericht hilffrecht oder gewonheit dass wir noh niemand von unsern wegen den vorgenanten Kauffswegen nimer follen noh en wollen angesprochen mit worten, noh mit wercken geleidigen, bescheitigen noh gedingen mit keinerley gericht geistlich oder weltlich mit mahnheyt oder freyheit die itzunder ist, oder die noh von uns unfern nohkommen bischoff und stieffts Erckobert möchten werden von Gunst, Päbsten Kaysern Königen die uns oder unferm stiefft mögten gehelffen, wieder diesen Brieff und den obgenanten kauffer und seinen Erben mögten geschaden, an keinen vorgeschriebenen dingen die man in keine weiß erdencken mögt, an aller flacht gefehrte und dass alles zu einem wahren uhrekund und guter ficherheit aller vorgeschriebnen punckt und articuln, haben wir vorgenanten Jobannes Bischoff zu Würtzburg unfer infigell mit guten Rath und wissen an diesen brif lassen hencken, und wir Heinrich von Greffendorff Thom dechand und das Capitell gemeiniglich des vorgenanten stieffts zu Würtzburg, bekennen auch offentlich an diesem Brieff, dass dieser Kauff mit allen seinen vorgeschriebenen stucken, Punckten und Articuln, mit unsern Rath gunst willen, wissen und Verhengnisse zugegangen und geschehen ist undt gerethen und geloben darwider nicht zu thun noch zu kommen in keine weiß heimlich noch offentlich, noch mit gericht noch ohne gericht, geist oder weltlich aller flacht gefehrte. Und des zu Urkund und mehrer sicherung ist unfers

sers Capituls insigell zu unsers vorgenanten Herrn Insigel auch an diesen Brieff gehangen, der geben ist zu Würtzburg da mann zahlt nach unsers Herrn Christi geburth 1405. am sontag vor S. Michaely dag.

27. Sept.

## LXXXVIII.

ALS MYN HERRE MIT HENNEN\*) GEN-SEFLEISCH UBERKOMMEN IST UND YME SCHULDIG BLIBET jjjc UND XXVII GUL-DEN ETC.

wir johann &c. bekennen &c. daz wir mit den erbern bennen Gensessebe Burger zu Mentze unserme lieben getruwen han lassen rechen von aller Schult und sachen wie wir yme die bis uff diesen hutigen tag schuldig sin gewesen und mit yme zu schaffen gehabt han, also daz wir yme schuldig sin und bliben jije xxvii gulden und sehs schul. hll. dieselben summe wir yn gewist han uff zu heben uff unserme zolle zu Lanstein zu vier gezyten mit namen zu der fronfasten zu Wyhenachten nechst komet Lxxxi gul. viii thorn und vi hll. und uff die nehst fronesasten in der sasten darnach aber

<sup>\*)</sup> Is ipsus est qui in stemmate genealogico à Koelero in Guttenbergs ehrenrettung p. 83. exhibito sub num. 6. vocatur Henne oder johann Gänssleisch der junge Ab. 1401 - 1409.

aber Lxxxi gulden viii thur. und vi. heller und uff die fronefasten darnach schirst kommet aber Lxxxi gulden viii. thorn. vi. heller und die Leste Lxxxi gulden viii. thorn. vi. heller uff die nesten fronfasten darnach schirst kommet, daz ist mit namen von der fronefasten nest uber ein jar und heissen darum peter unsern Zollschriber zu Lanstein der itzund da ist oder wer zu zyten unser Zolschriber da wirdet daz sie dem egenanten benne Gensesleisch die vorgeschriben summe zu velichen den obgeschriben zyten und zielen von vnserme Zolle zu Lanstein geben und bezalen als lange bis daz yme die vorgeschriben iiic. xxvij gulden und vi heller gentzlichen bezalt wirdet funder alle argelist und geuerde des zu urkund Datum Erenfels feria quinta post diem beati Martini Episcopi nostri Patroni Anno CCCCo. quinto.

12. Nov.



## LXXXIX.

DEBITUM XII. HUNDERT GULDEN, QUA RATIONE SOLVENDUM JOHANNI DE RIFFENBERG.

Ich Jobann Brümser Ritter eyn gisel und wir die Burgen mit namen H. Heinrich rühe von Holtzbusen schulmeister zum Düme zu Mentze Johann wynthern von Rudesheim Komerer zu Mentze Her Johan von selbeym Probst zu unser frauwen beckennen offenlich mit diesem Briesse und dun kunt Nov. Subsid. Pars IV.

T allen

.



allen luden dy yne ansehent lesent oder horent lesen umb alsoliche zwolff hundert gulden und gulde davon die der Erwirdiger in Gode Vater und Herre Her Johan Ertzbischoff zu Mentze unfer gnediger Herre und sin stifft schuldig ist dem vesten Henne von Riffenberg Metzen siner elichen Husfrauwen yren erben oder ynhelder dis Briffs mit yren guden willen und wissen des sie yre befiegelte brieff daroiber ynhant daz wir die vorgenante gude gisel und Bürgen sin wollen an der abegegangenen stad mit namen Emmerich von Bin-berg eyn gysel dem got gnade und wir hernach geschriben gude Bürgen an der abegegangen stad mit namen hernach geschriben stent sifrid Barfus willicbins von scharpenstein und Herman Hiebels under Vitzdums yn dem Ryngauwe den got gnade und ist der vorgenante unser gnediger Herre mit Henchin egenant eyns begriffen obereinkummen der vorgenanten sommen geldes zwolff hundert gulden und gulde davon an vierzehen hundert gulden die der egenante unser gnediger Herre Henchin vorgenant Metzen siner elichen Husfrauwen yren erben oder ynhelder dys Brieffs mit meine guten willen und wissen gentzlichen und woil bezalen fal zu zweyn jaren nest nach eyander volgende nach datum dys Brieffs zu vier gezyden yn den zweyn jaren als hernach geschrieben stet. zu wissen vierdehalb hundert gulden zu wynnacht nest komet nach datum dies Briefs Item vierdehalp hundert zu fand Michels dage dar na nest komet Item vierdehalbhundert zu Ostern dar

na nest Item vierdehalp hundert zu wynnacht dar na nest daz ist von den vorgenanten wynnachten uber zwey jare nach datum dys Briefs und ist geret daz die zwene rechte heubtbrife der vorge. nanten fummen gelden zwelff hundert gulden die die vorgenante elude Henne und Metze daruber vnhant von dem vorgenanten unserm gnedigen Herren syme forfaren und stifft zu Mentz bliben follen yn allen yren mogen und crefften glicher wyss als dys begriffs nye gedacht were worden. als lange bit daz Hencbin Metze fine eliche Hussfrauwe ire erben oder ynhelder dys Brieffs mit yrem guden willen und wissen gantz und woil bezalt werden der vorgenanten summen gelds vierzehn hundert gulden ane geuerde. Auch ist geredt weris fache daz iz darzu qweme daz den vorgenanten die egenanten fomme geldes vierzehenhundert gulden nit engebiel noch bezalt wurde off ye die zyt als vorgeschrieben stet und begriffen ist so sal Heinchin Metze sin eliche Hus-frauwe ire erben ader ynhelder diss briffs mit irem guden willen und wissen ire gulde von irem gelde zwolff hundert gulden noch for yne han die yne erschenen was er diss begriffen gedacht wurde des sie ire besiegelte Brieff daruber ynhant von dem vorgenanten unserme gnedigen herren syme furfaren und stifft zu Mentze ane geuerde. und wir die vorgenante gyfel und burgen beckennen uns dieser gieselschafft und birgeschafft und reden und globen yn guden truwen und mit rechter warheide unser giselschafft und birgeschafft zu halten

halten und zu dun mit allen puncten und artickelen und yn alle der mase forme und wyse als yn den rechten heuptbrieffen der sommen geldes zwolff hundert gulden geschrieben stent und uswysent die die vorgenante elude Henne und Metze daruber ynhant so wie sich die vorgeschribene abegegangen dar yn verschrieben und versigelt hant, ane geuerde, und werz fach daz wir die vor-genanten sumig wurden und nit enhielden des got nit enwolle oder auch nit sie ensal, wanne wir darumb ermant wurden so mochten die vorgenanten Henne und Metze ire erben oder ynhelder diss briefs mit yren guden willen und wissen von uns schriben clagen und sagen dun und lasen als von andern unser mitgisel und burgen so wie sich die von worten zu worten vorgeschriben und verfigelt hant yn den zweyn offen rechten heubtbriffen der summen geldes zwolff hundert gulden und gulde davon die die vorgenante elude Henne und Metze deruber ynhant von unserme gnedigen Herren von Mentze syme forfaren und stiefft da felbis und ensollen uns darwieder nit setzen vn keyne wyss weder mit worten oder wercken oder uns behelffen mit fryheide mit gerichte geistlichen oder werntlichen oder mit keinen den funden die mentschin hertzen erdencken mag. des zu urckunde und merer sicherheide willen so han ich Joban Brümser Ritter eyn gisel und wir die birgen mit namen Herr Henrich Rube von Holtzbusen schulmeister her Johan Wynther von Rudesheim Kemerer. und her johan von felbeim probst alle vorgevorgeschriebene uns iglicher sin eigen ingesiegel zu gezegeknisse unden an diesen Brieff gehangen Datum Anno Domini milletimo quadringentesimo quinto in die Conceptionis gloriose Virginis Marie. 8. Dec.



GREGORIUS XII. PP. JOANNI ARCHIEP. MOG. NOTUM FACIT QUOUSQUE IN SCIS-MATE SUPPRIMENDO PERVENERIT.

regorius Episcopus servus servorum Dei venerabili fratri jobanni Archi-Episcopo Magunt. falutem & Apostolicam benedictionem. interna mentis confilia oculis cerni possent & intentiones hominum quasi palpabiles conspici in hac difficillima & suspiciosissima unionis materia, libentissime cunctis fidelibus nos inspiciendos . . exhibentes eciam tacendo finceritatem nostram omnibus recte fentientibus probaremur, nam & flagrantissimum ipsius unionis desiderium & inextinguibilem pacis & tranquillitatis in populo Christiano reducende ardorem in nostris precordijs vigere conspicerent & sinceritatem illam a principio assumptionis nostre eximiam tractu temporis nullatenus diminutam sed continuo in sua constantia & laudabili perseverantia conservatam viderent, atque utinam in hac materia magna quidem & ardua multasque circumstantias & dependentias maximorum effectuum continente non magna infu-

T 3

per impedimenta extitissent, que hactenus conclusionem tanti ac tam desiderati boni contra desiderium & affectionem nostram notorie retardarunt, in quibus quidem impedimentis licet nobis admodum molestis illa tamen ratio nos consolatur, quod propositum mentis nostre ab omni culpa vacare cognoscimus, nos enim procul dubio scimus omnia quecunque in hac materia usque in presentem diem fecimus toto corde & fincera intentione pro consecutione pacifice unionis Christianorum fecisse adhibita tamen semper cura & circumspectione ne dum unionem & concordiam in ecclesia Dei reducere properamus gravior divisio & perniciofior discordia induceretur, sed preteritis, quoniam tibi nota esse credimus, omissis, illaque ad presens instant, per presentes litteras fraternitati tue duximus intimanda. Noverit igitur eadem tua fraternitas, quod post multiplicem diligentiam ac folicitudinem a nobis per nuncios nostros sepius ad aliam partem transmissos circa hoc adhibitam, tandem inter nos & oratores Petri de Luna, qui se in hoc scismate Benedictum XIII. nominari facit, nuperrime in civitate senarum conventum & concordatum extitit ut per totum mensem januarium presentem nos in civitate Lueana cum nostro Collegio esse deberemus & ille eodem tempore portum Veneris accessisse teneretur, ut si in loco propinquo constituti ea que ad pacem & unitatem ecclesie pertinent, tracture facilius & ordinare possemus, postquam conventionem cum omni promptitudine accelerantes iter **\$**─

ingressi fuimus & Deo duce cum nostra curia ad hanc civitatem Lucanam quinto Kalendas februarij pervenimus, fumus itaque ad presens istis de causis in Civitate Lucana prefata atque ita sumus ut semper fuimus cum magno scilicet desiderio & firmislimo proposito, quantum in nobis est, ut ad conclusionem pacifice unionis promptissime & effectualiter omni superflua mora ac dilatione postpositis veniatur, in quo perficiendo totis conatibus nostris insistere anniti & laborare intendimus fperantes atque optantes hanc gratiam desuper nobis prestari quod per manus nostras & mundus pacem & ecclesia recipiet unitatem, quod nobis concedere dignetur altissimus ad sui gloriam & honorem. Datum Luce II. Kal. februarii Pontificatus nostri anno secundo.

Henricus.

31. Januarij.



## XCI.

LEHEN HENNEN GENSEFLEISCHE UND SINER SONE &c.

Wir jobann &c. bekennen &c. daz wir mit wissen willen und verhengnisse der erbern unsse lieben andechtigen Ebirbards Dechandt und des Capitel gemeynlich unsers stiffts zum Dume zu Mentze Hennen Genssleische von Mentze unserm diener und lieben getruwen von besundern gnaden und angeneme getruwe dinste die er uns

T 4

und

und unserm stiffte getan hait, und noch thun mag in kunfftigen Zyten Petern und jorgen sinen zwein sonen geluhen han und lyhen mit diessem Brieff ir aller lebetage uz folich zins gaden und zins husere die in unser stad Mentze under den wollen gaden Lynen gaden kordewender hufern kurfener gaden und under den swertfegern off deme huse Wissenburg gelegen sint mit allen zinsen gulten und geuellen die daruon gefallen follen und mogen mit allen sachen waz darzu gehorig ist, und von alder by unsern furfaren Ertzbischoff zu Mentze und stifft dazu gehoret hat als benchin von Breydenbach unser snyder und diener daz von uns und unsern furfaren Ertzbischoffen zu Mentze und stifft zu mannlehen gehabt und uns nu widder off gegeben hait; also daz der vorgenant benchin Genssfleische peter und jorge sin zwene sone ir dryer lebetage uz die vorgenant zinse und golte und waz dauon fallende ist off heben und jnnemen follen und der gebruchen nach yrme willen, darumb heissen wir alle die jene die soliche gaden und huser jnnehant als vorgeschriben steet, daz sie soliche zinse und golte die dan uon geborent furbas me reichen und geben den vorgenanten drien personen ir lebetage uz, und werez sache daz ymants wer der were foliche zinse und golte nit geben wolte als von alder off den gaden oder husern gestanden hait wie die uns unsern furfaren Ertzbischoffen zu Mentze und stifft zugehorent und von alter zugehoret hant so heissen und gebitten wir allen unsern werntlichen richtern in unsle

unsse ftad Mentze und iglichem besunder daz sie dem egenanten bennen und sinen zweyn sonen vesticlich darzu beholsten sin sollen mit offholen uffgeboden und gewern wie man dann pleget eynen vor sin gulde zu setzen und zu geweren doch unschedelichin uns unsern nachkommenden und stifft unsers rechten und wanne diesse vorgenante dry personen nit ensint so sal soliche gulte und zinse widder an uns unser nachkommen und stifft gefallen, des zu urkunde so han wir Johann Ertzbischoff obgenant unser Ingesigel an diesen briesst thun hencken und wir Ebirbart &c. Datum Wiesebaden seria tercia post diem beatorum Bonifacii & sociorum ejus martyrum Anno CCCC. Vijo.

7. Junij.



#### XCII.

## DIE ZCÖLLE ANTREFFENDE.

ir Ruprecht von Gots gnaden Romischer Kunig zeu allen zuyten merer des richs bekennen und thun kunt offenbar mit diesem brieffe allen die yn sehent adder horent lesen als der durchluchtigste her Wentzelaus etwan Romischer Kunig unser vorsarer an dem Riche, dem Erwirdigen Johann Ertzbischoff zeu Mentze unserm lieben oheim und kurfursten den zeoll zeu. Hoeste zeuschen Franckfurt und Mentze uff dem Meyne gelegen uff wasser und uff lande uff beyde syten Meynes desselben unsers oheim von Men-

T 5

tze lebetage verschreben und geben hat also was von dem selben zoolle gnomen und uffgehaben wurde das das alles dem vorgenanten Kunig Wentzlauw und dem Riche halb und dem vorgenanten unserm Oheim von Mentze auch halb werden und gefallen folte nach usswisunge der brieue die der vorgenant Kunig Wentzlauw dem obgenanten unserm oheim von Mentze daruber geben hat, Des han wir angesehen getruwe und dangkneme dienste die der obgenante unser oheim Ertzbischoff jobann uns und dem Riche dicke und viel getruwlichen nutzlichen und unuerdrosslichen bewiset und gethan hat und auch furbass thun sal und mag jn kunfftigen zyten und haben demselben unserm oheim Ertzbischoff 70bann sinen nachkomen Ertzbischoffen und dem Stiffte zeu Mentze das halbe teil des obgenanten Zcolles zeu Hoeste uff wasser und uff lande uff beyder Syten Meynes daselbs gelegen zeu ewigen zeyten zeubehalten uffzuheben und zeunemen von wine und aller ander Kauffmanschafft nach gebürnisse glicherwise als Kunig Wentzlauw den dem obgenanten unserm oheim Ertzbischoff jobann in sinen briefen sine lebtage verschreben gehabt hat und nach uffwisiunge derselben brieue ungeuerlichen Darzu haben wir dem obgenanten unserm oheim Ertzbischoff Johann sinen nachkomen Ertzbischoffen und dem stiffte zeu Mentze das ander halbe teyl das wir uns und unsern nachkomen Romischen Keysern und Kunigen an dem Riche an dem vorgenanten zcolle zu boefte uff waffer

wasser und uff lande uff beyde syt Meynes zeu ewigen zeyten behalten haben versetzt und ingeben fur zwelff tusent guter rinischer gulten franckfurter werunge die er uns daruff geluhen und bereit betzalt hait und wir auch unsern und des richs nutz and fromen furbass damidt geschafft han also das der obgenante unser oheim Ertzbischoff jobann und sine nachkomen Ertzbischoffe zeu Mentze denselben unsern und des richs halben teyl an dem vorgenanten zcolle zeu Hoste jn pfandes wyse innhaben und auch alle nutze und felle dauon uffheben und ane abeslag behalten follen als lange bis das wir ader unsere nachkomen am Riche Romische Keyser ader Konige denselben teyl des zeolles zeu boeste umb die zwei tusent rinischer gulden von yne widder gelost haben, der losunge auch der obgenante unser oheim Ertzbischoff Jobann und sine nachkommen Ertzbischoffe zeu Mentze uns und unsern nachkommen am riche romischen Keysern und Kunigen allezcyt gehorsam sin sollent wann und weliche zeyt jm jare wir die thun wollen auch sollen und wollen wir als eyn romischer Kunig den obgenanten unsern oheim fine nachkomen und den stiffte zeu Mentze by solichem zeolle und pfantschafft schuren schirmen und verteydingen und daby hanthaben alle geuerde und argeliste gentzlich ussgescheiden. Orkunde diess brieffs versiegelt mit unser kuniglichen Majestat anhangenden Infiegel Geben zeu Bacherach nach Cristi geburte viertzehenhundert jar und darnach in dem siebenden

den jare an Sant Jacob des heiligen Apostlen tage unsers Richs in dem siebenden jare. Ad mandatum Domini Regis johannes Winheim Rta Bertoldus Durlach.

25. Julij.



KUNIG RUPRECHTS BRIEF ERTZBISCHOFF JOHANN GEGEBEN VON DES ZOLLES WEGEN ZU HOEST.

V/ir Ruprecht von Gots genaden Romscher Kunig zu allen zyten merer des richs bekennen und thun kunt offenbar mit dissem brieffe allen den die jne sehent ader horent lesen als der durchluchtigste her wentzlau etwann romscher Kunig unser vorfare ann den riche den Erwirdigen Johann Ertzbischoff zu Mentz unserm lieben oheim und kurfursten den zolle zu Hoest zuschen franckfort und Mentz uff dem Meyne gelegen uff wasser und uff lande uff beyder Syte meyns desfelben unsers oheims von Mentz lebtage verschreben und geben hait also was von demselben zolle genommen und uffgehaben wurde daz daz alles dem vorgenanten Konig wentzlau und dem riche halb und dem obgenanten unserm oheim von Mentz auch halb werden und gefallen folte nach usswisunge der brieff die der vorgenant Kunig Wentzlau dem obgenanten unserm Oheim von Mentz daruber geben heit Des haben wyr ange-

fehen getruw und geneme dinst dye der obgenant unser oheim Ertzbischoff Johann uns und dem riche dicke und vil getruelichen nutzlichen und unuerdroffelichen bewyset und gethan hait und auch furbass thun sall und mag in kunfftigen zyten und haben denselben unserm oheim Ertzbischoff Johan sinen nachkommen Ertzbischoffen und dem stifft zu Mentz daz halbteyl des egenanten zolles zu Hoeste uff wasser und uff Lande uff beyder syte Meins daselbs gegeben zu ewigen zyten zubehalten ustzuheben und zu nemen von wine und aller ander Kauffmanschafft nach geburnisse als Kunig Wentzlau den dem obgenanten unserm Oheim Ertzbischoff jobann in sinem brieff fine lebtage verschreben gehabt hait und nach uswyfung derfelben brieffe ungeuerlichen darzu haben wyr dem obgenanten Ertzbischoff Johann finen nachkommen Ertzbischoffen und dem stifft zu Mentz dez ander halb teil daz wyr uns und unfern nachkommen romschen Kaisern und Kunigen an dem riche ann dem vorgenanten Zolle zu Hoeste uff wasser und uff lande uff beidersyte Meynes zu ewigen zyten behalten haben versetzt unde Ingeben fur zwolfftusent guter rinscher gulden franckforter wefung die er uns daruff gelichen und bereit bezalt hait und wyr auch unsern und des richs nutze und frommen furbas damidt geschafft hain also daz der obgenant unser Oheim Ertzbischoff Johann und sine nachkommen Ertzbischoffe zu Mentz denselben unsern und des richs halbteil ann dem vorgenanten zolle zu Hoeste in phant-

phantschafft wyse innehaben und auch alle nutze und felle dauon ufflieben und ann abslag behalten follen also lange biss daz wyr ader unser nachkommen ann dem riche romsche Keyser ader Kunge denselben teil des zolles zu Hoeste umb die obgenant zwolff tusent rinsch gulden von jne widder gelost haben der losunge auch der obgenanten unser oheim Ertzbischoff johann und sin nachkommen Ertzbischoff zu Mentz uns und unsern nachkommen ann dem riche romschen Keysern und Kunigen allezyt gehorsam sin sollent wann und zu welcher zyt in dem jare wyr die thun wollen auch follen und wollen wyr als ein romfcher Kunig den egenanten unserm Oheimen sin nochkommen und dem stifft zu Mentz by solichem zolle und phantschafft schirmen schuren vertedingen und daby hanthaben alle genade und argelist gentzlich ussgescheiden Orkunde dies brieffs mit unserm Kuniglichem majestad Ingesegel Geben zu Bacherach nach Criftus geburt viertzenhundert jare und darnach in dem siebenden jare an sant jaeob des heilgen zwolffbotten tag unsers richs in dem siebenden jare.

Ad mandatum Domini Regis jobannes Winbeim Rta Bertoldus Dorlach.

25. Julii.





## XCÍV.

KUNIG RUPRECHTS BRIEF VON DER ZOL-LE WEGEN ERTZBISCHOFF JOHANN GEGEBEN.

VIir Ruprecht von Gots genaden Konig zu allen zyten Merer des richs bekennen und thun kunt offenbar mit dissem brieffe allen den die ine sehent ader horent lessen Das uns der Erwirdige Jobann Ertzbischoff zu Mentz unser lieber Oheim und Kurfurste zwolfftusent guter romscher. gulden geantwert und wolbetzalt hait darumb wyr ime finen nachkommen Ertzbischoffen und dem stifft zu Mentz uns und des richs halb teyl ann dem zolle zu Hoeft versatz und ingeben hain nach uswyfunge unfers brieffs den wyr jme daruber geben haben unde wyr fagen auch den obgenanten unsern Oheim Ertzbischoff johann der vorgenanten zwolfftusent gulden gentzlich quyt ledig und loess Orkunde dies brieffs versiegelt mit unferm Kunglichen Inhangenden Ingesegel Datum Bacherach ipsa die beati Jacobi Apostoli Anno Domini millesimo quadringentesimo septimo regni vero nostri anno septimo ad mandatum Domini Regis johannes Winheim Rta johannes Dorlach.

25. Julij.

## XCV.

# EYNUNGE ZUSCHEN ERTZBISCHOF 30-HAN UND DEM PHALTZGRAFEN

VI ir Ludwig von Gots genaden phaltzgraffe by Rine und hirtzug in Beyern bekennen und thun kunt offenbar mit dissem brieffe daz wir umb frommen und nutze unfer und unffer lande und lute und besten willen uns mit dem Erwirdigen hern Johann Ertzbischoff zu Mentz des heilgen romschen richs in dutschen landen Ertzeanceler unsferm lieben herrn und oheim fruntlichen vereniget und verbunden hain und verbinden uns zu jme jn Crafft diess brieffs uns und sin lebtag gentzlich zu halten in der mais als hernach geschrieben steet zum ersten sollen und wollen wyr dem obgenanten unserm Oheim Ertzbischoff 30bann also lang wyr geleben mit guten rechten und gantzen truwen meynen und fal inne fin tage auch getrulich helffen laissen und inn allen sachen finen frommen und bestes werben ann allen steden heimlich und offentlich ann alle geuerde wyr follen auch mit nyemant behelffen er fy wer er swidder den egenanten unsern Oheim Ertzbischoff Johann nach yemant der widder denselben unsser Oheim Ertzbischoff jobann wer widder jnn dheinerley hulffe ader anlegunge thun inn dheine wyse ann alle geuerde wyr sollen auch von uns felbs oder unser diener manne oder burgmen und die unsern ader von yemant anders

Distress Google

305

wer der were sachen und gescheftes wetten mit dem obgenanten unterm Oheim Ertzbischoff Jobann nit zu kriege ader zu fiantschafft kommen in dheine wyfe ann alle geuerde auch follen wyr unfer Amptlude ader die unfern der obgenanten unsers Oheims Ertzbischoff Jobansen offen fiande daz uns wissentlich ist in unfern slotfen steden und Lande nit enthalten nach geleide darinn geben ungeuerlich nach inne sust zulegung thun dem obgenanten unferm. Oheim Ertzbitchoff Johann und finem lande und Luten zu schaden ann alle geuerde wyr follen auch mit haien ader steden ader suft mit yemant anders dheinerley eynung ader verbuntnisse nit machen ader ann gern wyr namen den obgenanten unsern Oheim Ertzbischoff Jobann und diese eynung und verbuntnisse. darinn uss an geuerde und weres sache daz furbass nach datum diss brieffs dheinerley zweyunge stose oder bruch zuschen uns ufferstunden von unser herschaft wegen von beden Syten die wyr ungeuerlich innhetten ader derfelben unfer herschafft mannen burgmann und dienern gen eynander dyeselben bruch zweyung und stose sal man zu eyner iglicher zyt entscheiden und usrichten als hernach geschrieben steet mit namen wer die clage und anspruch von uns hirtzug Ludwig ader den unsern als vorgeschriben steet uff diese syte Rins als winheim und heppenheim gelegen fint so fullen wir hirtzug Ludwig ader die untern als vorgeschriben steet die daz angeet eynen Oberman nemen us der obgenanten unsers Oheims Ertzbi-Nov. Subfid. Pars IV. **fchoff** 

schoff Johann ratte der daz zuuor nit verlobt habe ungeuerlich und den fall er in den neheften viertzehen tagen darnach so er des ermanet wirdet uff eynen benanten tag schicken gen winbeim und sullen wyr ader dye unsern als vorgeschreben steet die daz anget zwene raitman darzu schicken und unser Oheim Ertzbischoff johann ader die finen die daz antrifft als vorgeschriben steet sollent auch zwene raitman darzu schicken die funffe follent beider parthie ansprach unt antwort verhoren und die fache gutlich richten mit beider parthie wyssen und willen ob sie mogen ader mit dem vechten uff ir eyde die fie iren herren gethann hant als fich daz heischet inn dem nehesten mayende als sie dann gen Winheim kommen weren und follent auch nit van dannen kommen sie haben dann daz recht gesprochen und versiegelt uff ir eyde ob fie es nit gutlichen verrichten machten als vorgeschriben steet welcher raitmann auch jn den sachen daz recht usspricht verschreben und versiegelt gibt dem obermann ungeuerlich der mag dann von dannen riten wann er wyl wer aber die clage und annsprach von dem obgenanten unserm Oheymen Ertzbischoff Jobann ader den finen als vorgeschriben steet uff diesse syt Rines als Heppenbeim und Winbeim gelegen find fo foll derselbe unser oheim Ertzbischoff johann ader die finen als vorgeschreben steet die daz angeet einen Obermann nemen uss unsers hirtzug Ludwigs ratte der daz zuuoir nit verlobt habe ungeuerlich und den follen wyr jnn den nehften viertzehen

tzehen tagen darnach fo wyr daz ermant werden uff einen benanten tag gen beppenbeim schicken und fullent der obgenant unser Oheim Ertzbischoff Johann ader die finen als vorgeschriben steet die daz angeet zwen raitman darzu schicken und wyr hirtzug Ludwig ader die unfern als vorgeschriben die daz antriffet sollen auch zwene raitmanne darzu schicken die funffe sollent bey der parthie annsprach und antwort verhoren und die sache gutlich richten mit beider parthie wyssen und willen ob sie mogen, ader mit dem rechten uff yr eyde dye fie jren herrn gethan hannt als fich daz heischet jnn dem nesten mande als sie dann gen beppenbeim kommen weren und sollent auch nit von dannen kommen sie haben dan daz recht gesprochen und versiegelt geben uff iren eyde ob sie es anders nit gutlichen verrechten mogen als vorgeschreben steet welcher raitmann auch daz recht in den sachen usspricht verschreben und versiegelt gipt dem oberman ungeuerlich der mag von dannen ritten wann er wyl were aber dye clage unsier hirtzug Ludwig ader der unsern als vorgeschreben steet uff gein syte Rines als Worms gelegen ist so fullen wyr ader die uusern als vorgeschriben steet die daz anget aber eynen ubermann nemen us des obgenanten unsers Oheims Ertzbischoff Johann ratte der daz zuuor nit verlobt hait ungeuerlich und den fall er in den nehesten viertzehen tagen darnach so er des ermanet wirdet uff einen genanten tag gen allzey schicken und follen wyr ader die untern als vorgefchri-

schriben steet die daz anget zwene raitman darzu schicken und unser Oheim Ertzbischoff jobann ader die finen als vorgeschriben steet die daz antriffet follent auch zwene raitman darzu schicken und follent derfelbe ubermann und raitlude uns ader die unsern als vorgeschreben steet die daz antriffet mit ein entscheyden und verrichten jnn aller maisse als hie voir von Winbeim geschriben steet wer aber der clage von den egenanten unserm Oheim Ertzbischoff johann ader den sinen als vorgeschriben steet auch uff gin syte Rins als Worms gelegen ist so sollen der selbe Ertzbischoff Johan ader dye fynen die daz anget eynen uberman nemen us unser hirtzug Ludwigs raitt der daz zuuor nit verlobt habe an geuerlich und den follen wyr in den nehesten viertzehen tagen darnach so wyr des ermant werden uff eynen genanten tag schicken gen Bingen und fall der egenant unsser Oheim Erzbischoff Jobann ader die sinen als vorgeschriben steet, die daz anget zwene raitmann darzu schicken und sollen da selbs obermann und raitlude wyr hirtzug Ludwig ader die unsern als vorgeschriben steet die daz antriffet sollen auch zwene raitmann darzu schicken und sollen daselbs obermann und raitlude uns ader die unfern als vorgeschriben steet dye daz antriffet mitein entscheiden und richten jnn aller der maisse als hieuon von heppenheim wyr hirtzug Ludwig obgenant follen auch zu eyner iglichen zyt den obermann den uns also geburet zu geben denselben obermann der darzu gekorn wirdet darzu halten daz recht

recht zusprechen als vorgeschriben steet Es were dann daz er voir verret hette recht zu sprechen ader abelibig ader uswendig wurde an geuerde so fol und mag man eynen andern kiefen und geben ann desselben stait als vorgeschriben steet an geuerde Es mag sich auch der Obermann der also von uns ader den unfern als vorgeschriben steet zu eyner iglichen zyt genant und genommen wyrdet des rechten erfarn inn den nehesten vierzehen tagen nach dem obgenanten mande und waz dann die obgenante raitlude und ubermann ader daz mererteil under jnn zu den rechten wysent verschrieben und versiegelt geben daz sall von beiden fyten gehalten und follenzogen werden ann alle generde und welcher unser hirtzug Ludwig mann burgmann und diener als vorgeschriben steet die daz antreffe daz nit halten und follenzogen wolten dem ader den follen wyr unfer amptlude und die unsern von der sache wegen nit zulegen noch behelffen sin under sal auch in unsern stoffen steten und lande kein geleite haben ann alle geuerde alle und igliche vorgenante puncte und artickel versprechen und geloben wyr hirtzug Ludwig obgenant by unfern furftlichen truwen und eren die in aller maisse als vorgeschreben steet ware, veste stete und unuerbrochlich zu halten zu thun und zu follenfuren und nummer darwidder zu thun nach schaffen getan werden heimlich ader offenlich durch uns felbs ader vemant anders in dhein wyss ann alle geuerde und des zu orkunde und gantzer stetikeit so haben wyr unser eigen

eigen Ingesigel anne dissen brieff thun hencken der geben ist zu Heidelberg nach cristi geburt viertzenhundert jare und darnach in dem siebenden jare am nehesten fritag vor Sant Laurencien tag des heilgen Mertelers.

5. Aug.



ALS MYN HERRE ULRICH VON LETEN SIN BURGLEHEN UFF CLOPPE \*) GEBES-SERT HAIT &c.

Mir johann &c. bekennen &c. als der veste Ulrich von Leyen unser lieber getruwer alle jare jerlich von uns und unferm stifft zu rechtem burglehen zu Bingen zu Cloppe hait Eylff phunt heller und viij schilling die yme daselbs zu Bingen fallende sint mit namen Dry marcke an den burgermeistern in den wihenacht heilgen tagen und daz uberge gelt halb zu fand Mertinstagk und halbes zu fand Johanntag des teuffers als er geborn wart uff dem zolle an der Gauweporten daz wir nu angesehen haben soliche getruwe fliffige und willige dinfte die uns unfern vorfaren und stifft zu Mentze der egenant Virich unuerdrosslich und schinberlich getan hait und furbasser uns unsern nachkommen und stifft zu Mentze in kunfftigen zyten tun fal und mag und haben

<sup>&</sup>quot;) Castrum oppido Bingen super impositum modo dirutum.

kaben darumb und auch von besundern gnaden dem egenanten Virich und finen erben daz obgenante burglehen gebessert mit der hoffreide des hofes genant zum Rebestocke in der Smedegassen gelegen der an uns und unserm stifft mit gerichte recht und urteil kommen ist, mit allen sinen zugehorden usgescheiden, doch den wingarten obewendig desselben hofes gelegen, den wir uns und unserm stiffte behalten han. Also daz der egenante Virich und sin erben den vorgenanten hoff mit sinen Zugehorungen zu einem rechten erbburglehen haben halten und tragen und fich des in eins rechten erbe burglehens wise alles dinsts unde Schatzunge fry gebrüchen und daz auch also mit truwen huldunge und sessen verdienen sollen als solicher erbburglehen recht und gewonheit ist ane geuerde doch ist geret werez daz die vorgenante hoffreide einche erbe zinse andern luten nach Lude der Scheffenbrieff gebe und furmals geben hette solichen zins sollen auch die vorgenante Virich und fin erben richten und bezalen und dargein Werez daz einche ander zinse in den obgenanten hoff zum Rebenstocke gedienet hetten und furmals gefallen weren nach lute der scheffen brieff die follen die vorgenante Virich und fin erben auch erblich haben und Jerlich fordern und jnnemen und werez daz ymands soliche zinse versesse und die nit gebe also daz die underphande fur dieselben zinse beleid mit gerichte uffgeholet wurden wulten sie dann dieselben gute behalden, daz mogen sie tun und sollen dann die besserunge darane

8-8

darane auch von uns und unserm stiffte zu erbeburglehen han in aller masse als den vorgenanten hoff ane geuerde und des zu urkunde ist unter Ingetigel &c. Datum Cloppe in vigilia Assumptionis beate Marie Virginis Anno Domini M°CCCC°. septimo.

14. Aug.



## XCVII.

ALS MYN HERRE SCHULDIG IST JOHANN GENSEFLETS &c. ZWOLFFHUNDERT UND SESSIG GULDEN &c.

V/ir johann &c. bekennen &c. als die Ersamen benrich vonn Erenfels zu Sant Victor ulswendig Johann von Seilbeim zu unser frawen zu greden Inwendig Mentze Johann Adolff zu Jecheberg unfers bifchtums probeste, beinrich von Igstad zu Sant Peter uswendig Dechand Gotbart stummel zu Sant Stephan peter jm boffe zu unser frawen egenant Inwendig Mentze Sengere Friderich von Alfentze unser Lantschriber in dem Ringaw Johann von urffe zu Lanstein Degenbart vor wiler zu Ernfels und Gofwin von Etiltein zu Gernsbeim unte zolltehriber unsse lieben andechtigen und getruwen war uns und unfern stifft telbschuldige und fachwalden vor fich und ife erben wurden fin gein den erbern bennen Gensesseisch johann Falckenberg peter Barten Johann I cheimer unfern werntlichen rechter berman furstenberg und peder bommere burger zu Mentze



Mentze und iren erben vor zwolffhundert und festig guter swerer gewogener gulden franckfurter werunge als der brieff uswiset den sie yn daruber geben hant dieselben sommen wir auch zu uns genommen und enphangen und in unsern und unters stiffts schimberen und kuntlichen nutze und frommen gekeret und gewant hain. Des reden wir vor uns unser nachkommen und stifft zu Mentze geinwurtlich in Crafft diss brieffs mit rechter warheid die obgenante summen zwolffhundert und sessig gulden gutlich zu bezalen off den Sontag zu mitfasten als man singet in der beiligen Kirchen Letare nehft kommet und die vorgenante felbschuldigen und sachwalden sementlichin und besunder vor der schulde gutliche zu Ledigen und zu losen ane eide ane notredde und ane allen iren und irer erben schaden funder alleyn Vertzog und argelist, werez aber daz wir unser nachkommen und stiffte zu Mentze daran sumig wurden und des nit teten nemen dan die vorgeschriben selbschuldigen und sachwalden sementlich oder befunder des einchen schaden ez were an Criften an Judden an koften an bodenlone oder ander wie der dauon zu geen oder gescheen mochte den schaden sollen und wollen wir unser nachkommen und stifft yn oder yren erben gentzlich abetun rechten und bezalen glich deme heubtgelde und follen noch enwollen uns auch nit keinerley gnaden oder frieheiden darwidder behelffen oder thun noch schaffen beholffen oder getan werden funder allerley argelist und geuerde Das

**\$** 

zu urkunt han wir mit rechter wissen unser Ingesigel an diessen brieff tun hencken Datum Hassloch in Crastino Nativitatis beate Marie Virginis anno &c. undecimo.

9. Sept.



ALS ERTZBISCHOFF JOHANN DIE GE-BRUDER ZUM WIDENHOFE ZU MENTZ ZU SINEN DINSTMANNEN UFGENOMEN.

Wir Johan von Gots gnaden &c. bekennen offentlich mit diesem briefe als peter Clese reinolt benne Jegkel schaffridt und berman zum Widenbose zu Mentz gebruder für den unsern gewiset han mit jrem gebusam und nagemogen Gotzen und beintzen zum jungen gebrudern und Jeckeln zu Landeck dem jungen burgern zu Mentz das die vorgenant gebruder uns und unsers stiffts dienstmann sin. herumb so wollen wir das sie alles rechten und friheit genyessen sollen und sich der gebruchen mogen als ander unser und unsers stiffte dienstmanne von recht billich genyessen sollen. Des zu orkunde &c. Datum Eltuil anno Domini M°CCCC°xij° in vigilia Sanctorum Petri & Pauli Apostolorum.

28. Junij.

XCIX.



## REVERS DER GEBRUDER ZU WIDEN-HOFF ZU DINSTMANNEN UFGE-

NOMEN.

XCIX.

Tir diese nachgeschriben peter clas reinolt benne Jeckel Schaffryt und berman zum widenbofe zu Mentz gebruder bekennen und tun kunt offentlich mit diesem briefe als wir gwiset han mit unsern gebusam und nagel magen mit namen Gotzen und bennen zum jungen gebruder und Jeckeln zu Landecken dem jungen burgern zu Mentz das wir unsers gnedigen herren und des stiffts zu Mentz dienstmann sin. darumb der Erwirdige in Got vatter und herre herr jobann des heiligen stuls zu Menta Ertzbischoff unser lieber gnediger herre umb finen offen verfiegelten brieff geben hat, das wir und unser iglicher besunder alles rechten und friheit genyessen sollen und uns gepruchen mogen als ander fin und fins stiffts dienstmanne des gereden und globen wir obgenant gebruder. in guten truwen an eidstat des obgenanten unsers gnedigen herren und fins stiffts zu Mentz dienstmanne zu sin und alles das zu tun was ein dienstmann finem herren schuldig und plichtig ist zu thunde ane allerley geuerde Des zu orkunde so han ich clas zum Widenboff myn Ingesigel an diesen brief gehangen. Und wir peter Reynolt benne Jeckel Schaffrit und berman zum Widenhoff obgenant want wir eigen Ingesigel nit han haben gepoten berman zum Widenbofe unsern lieben vatter,

das er sin Ingesigel fur uns an diesen brieff hat gehangen des ich berman zum Widenbose vorgenant also bekennen datum ut supra.



C

LEHEN, ALS MYN HERRE WOLFFEN UND ARNOLDTEN VON GUDENBERG GEBRUDERN DYELEN VON GUDENBERGS SONE GELU-HEN UND ALS DIE GROPPE INGE-HABT HAIT.

V/ir jobann &c. bekennen &c. daz wir foliche lehen die uns ledig worden sin, von der Groppen wegen und die sie von uns unfern furfaren Ertzbischoff und stiffts zu Mentze bisher gehabt hain Wolffen und Arnolden von Gudenberg gebrudern Dyele von Gudenbergs sone unserm lieben getruwen geluhen hain, in alle der masse als sie die vorgenante Groppen und der obgenante Diele ir vater von uns unsern furfaren Ertzbischoff und stifft gehabt besessen getragen und herbracht han und han uns der vorgenant Tyele daruber getruwelich globt und zu den heiligen gesworen uns und unserm stifft getruwe und holt zu fin und foliche lehen zu uerdienen mit truwen eyden und diensten als dicke des noit geschiet und folicher lehenrecht und gewonheit ist Doch usge-nommen unser unsers stiffts mannen und burgmannen recht ane generde. Des zu urkundt &c.

Datum

Datum . . . quarta feria ante Martini Episcopi (MCCCC°xijmo.)

9. Nov.



#### CI.

EYNUNGE UND VERBINTNISSE ZUSCHIN DEM ROMISCHEN KUNIGEN SIGMUNT UND MYNEM GNEDIGEN HERREN VON MENTZE.

Vir Sigmunt von Gots gnaden romischer Ku-nig zu allen zyten merer des richs und zu ungern Dalmatien &c. Kung von einer und wir Johan des heiligen stuls zu Mentze ertzbischoff des heiligen romischen richs in dutschen landen Ertzkentzeler von der andern syten bekennen und thur kunt offinbar mit diefim brieue das wir uns fruntlichin und gutlich ubertragen haben und uberkommen fin in der maisse hernach geschreben stet zum ersten sollen alle spenne zweigunge und mishelle stoffe und argwille ob die zuschin uns gewest weren wie sich die zuschin uns beyden bis uff diesen hutigen tag ergangen ader vorlauffin han von was fachin ader handelunge die komen ader entstanden weren gentzlich und zumaile gericht geslicht und aber und auch ein luter verzig fin an alle geuerde und sal uns einer den andern furterme uns als lange als wir geleben mit gantzin und mit guten truwen meynen eren und fordern und einen des andern ere nutz und beffes

bestes furwenden und thun in allen enden und steden da des noit ist und er das mit eren gethun kann ader magk ane alle geuerde und wir Sigemunt romscher Kunig vorgenant sollen und wol-len den obgenant Ertzbischoff Johan unsern lieben neuen und Kurfursten sine nachgeschrieben und stifft zu Mentze getruwelichin schuren und schirmen als ein romischer Kung einem Ertzbischoff zu Mentze sinem Kursursten billiche thun und follen auch unsern der wir ungeuerlich mechtig sin wer die weren nit gestaten das sie den vorgenant unsern neuen Ertzbischoff joban sine nochkommen und stifft zu Mentz ader dy wen ver unrechten angriffen ader bestedigen da wir irer zu rechte mechtig sin ane geuerde desglichen sollen wir ertzbischoff Johan dem vorgeschreben unserm gnedigen herren dem Romschen Konige getruwelich geradin und geholffen sin als ein Ertzbischoff zu Mentze und ein Kurfurste einem romischen Kunige billich tud und wir sollen auch nit gestaden das die unsern der wir ungeuerlich mechtig fin wer die weren den vorgenanten unsern gnedigen herren dem Romisch Kung ader die finen angriffen ader bestedigin widder recht ane geuerde alle und igliche vorgeschreben punte stucke und artikel gereden wir vorgenant Sig-munt romischer Kung by unsern kuntlichen und wir Johan Ertzbischoff zu Mentze by unsern furstlichen eren und wirden stede veste unuerbrochelich zu halten ane alle geuerde des zu orkunde ist unser beider Insigel an diessin brieffe gehangen



Datum Confluentie in crastino Sanctorum Symonis & Jude apostolorum anno Domini M°CCCCxiiij. regnorum nostrorum prefati Segismundi regis Romanorum Anno Ungarie xxviij.

29. Oft.



## CII.

CONEIRMATION KUNIG SIGMUNTS
ERTZBISCHOF JOHAN GEGEBEN UBER
ALLE DES STIFTS FRIHEIT.

Yyr Sygmund von Gots genaden romscher Kunig zu allen zyden merer des richs und zu Hungern Dalmacien, Croacien &c. Kunig bekenn und thun kunt offenbar mit dissem brieffe allen den die ine fehen oder horen leffen daz wyr haben angesehen getruw geneme und unuerdrosfen dinst die der Erwirdige Jobanns Ertzbischoff zu Mentz des heilgen romschen richs in tutschen landen Ertzeanceler unser lieber neue und Kurfurste unsern vorfarn ann dem riche und uns offt und dicke nutzlichen und schinbarlichen gethann und ertzeiget hait tegelichen tut und furbaß thun fal und mag in kunfftigen zyten und haben darumb im und finen nachkommen Ertzbischoffen und dem stifft zu Mentz alle und igliche irer stete vesten und slosse marckte dorffer gericht, zolle sie fin uff wasser ader uff lande, geleyde wiltbann, welde, wasser fare fischerye herlichkeit manschafft lehenschafft lande lute Cristen und Judden Muntz

Muntz und alle ander gut sie sin eigen oder phant-schafft mit allen und iglichen iren zugehorden wie die genant fin und auch folich herlichkeit gericht hohe und nydder geistlich und werntlich und alle ander recht die er hait in der stait zu Mentze und alle und igliche privilegia und hantfesten und brieffe die dem egenanten Ertzbischoff jovann sinen vorfarn und dem stifft von romischen Konigen Keyfern und Kunigen seliger gedechtnisse gegeben ader verluhen fint mit wolbedachtem mute und mit romscher keyserlicher follenkommenheit genedelich bestetiget beuestiget vernuwer und confirmiret bestetigen beuesten und confirmeren inn die in Crafft dits brieffs und wir follen und wollen fie darann nicht hindern dringen ader Jrren Jn dheyn wyse und meynen setzen und wollen daz alle obgenante flucke wie die der vorgenant Ertzbischoff jobann sine vorsarn und sin stifft herbracht haben ader ine zugehoret und die obgenante privilegia und briffe in allen iren meynungen fynnen puncten und artickeln gantz stete und unuerruckt vorliben follen als ob fie alle und ir iglicher von worte zu worte in dissem briff ge-schriben weren und wer es sache daz wir als ein romischer Konnig unser vorfaren romische Keyser und Kunige dheinen personen ader steten wer die weren dheine brieffe ader hantfesten gegel en hetten ader geben die widder folich hantfesten briefe genade friheit wirde ere herkommen gute gewonheit als sie die herbracht haben des obgenanten Ertzbischoffs Johanns und des stiffts zu Menta



Mentz weren ader gesin mochten daz ist unser meynung nicht daz damidt ime ader sime stifft ire recht privilegia herkommen icht geswecht sollen fin ader zu schaden kommen und darumb so gebieten wyr allen und iglichen fursten geistlichen und werntlichen grauen, frihen rittern und knechten Burgermeistern gemeinden und retten der stede und sust allen und iglichen unsern und des richs underthanen ernstlich und vesteclich mit dissem brieffe daz sie den vorgenanten Ertzbischoff Jobann fine nachkommen und den stifft zu Mentz ann solichen obgeschriben dingen hantsesten privilegien brieffen und an diss unser bestetigung meynungen gesetz und ernuwunge nicht irren nach hindern in dheine wyse sunder sie da by von unfer und des richs wegen hanthaben Schutzen schuren und schirmen als lieb in sy unfer und des richs swere ungenade zu uermyden mit orkunde diess brieffs versiegelt mit unser kuniglicher majestat Ingesiegel Geben zu Bunne nach Criftus geburt viertzehenhundert jare und darnach viertzehenden jare am Allerbeiligentag unfern riche des hungerischen &c. jnn dem acht und zwentzgisten Jare und des romischen in dem funfften jare.

I. Nov.

# CHL

CONFIRMATIO BESTETIGUNGE UND ERNUWUNGE KEISER SIGMUNTS DEM DECHANT CAPITTEL UND DER GEISTLICHKEIT ZU MENTZ GEGEBEN ALLER IRER FRIHEIT VOLLENKOMMENLICH.

In dem namen der heyligen und ungeteylten drivaltikeit feleclichen amen Sigimund von Gots genaden romscher Kunig zu allen zyten merer des richs und zu Hungern Dalmacien Croatien &c. Kunig zu einer ewigen Gedechtnisse, Under den erlichen forgen des gemeynen nutzes damit unser mut mit tegelicher forgfeldekeit umb heils willen unfer undertanen bekummert ist so keren und schicken wir darzu sunderlichen unsers Synnes begirde wie wyr die wirdigen Kirchen und geistlichen personen zu dienste des hiemelschen Keysers gegeben mit mylden begirlichkeyden beschirmen und ir fryheite mit stetiger gunst der gutikeit gereygieren Jtz nuwe friheit und genade zu thun und zugebende. Jtzt nach gelegenheit der zyt und heischunge der sachen dye alten zu ernuwen die bette unser hoheit zu ubergeben von wegen der Ersamen probst dechant und Capittels und iglicher Canonicken und personen der wirdigen Kirchen zu Mentz und der gantzen phaffheit an ende der stede zu Mentz siende unser lieben andern hait begriffen wie daz wyr jne iren nachkommen und der Kirchen zu Mentz alle und igliche privilegia brieffe friheit genade gerechgerechtikeit verlihunge und vorhengung die sie gemeinlichen und insunderheit zuglich und nacheinander von loblicher gotlicher gedechtnisse rom--fcher Keyfern und Kunigen unsern vorfaren und allen andern fursten und geistlichen und werntlichen personen uff alle und igliche dinge guter gerechtikeite besitzunge behalten han auch in allen und iglichen gericht und rechte gewonheiten und iglichen jren derselben und alles daz sie und ir iglicher itz hat und in kunfftigen zyten haben wirdet mit unfer romfeher kunglicher macht zu beweren zu bewilligen zu ernuwen und inn nuwen zu uerlihen und zu becrefftigen und zu befletigen geruchen und want wyr der vorgenant -probits dechants und Cappittels und iglicher Canonicken und personen der vorgenanten Kirchen und der gantzen phassheit ann den enden der fait zu Mentz als vorgerurt ist siende die zeichen der dogentlichen andacht die erkentnisse der zufprechlichkeit und ander mancherley togent damit sie unser hocheit und der heilige romsche reich mit here fur andern mit annligenden flis geeret hain, mit den augen unsers claren gedencken ansehen und beten gunstlichen geneigt sin und funderlichen dwyle die selbe bette von dem brennen der redlichkeit entsprungen und auch den die da billicheit bitten die bewilligunge nit zuverfagen ist beweren bewilligen Jrnuwen lihen von nuwens und von unser Romscher kuniglicher und follenkommenheit der romschen kuniglichen gewalt mechtigen und bestetigen wyr den selben probst X 2

probst dechant und capittel und iglichen Canonicken und personen der Kirchen und der gantzen phaffheit vorgeschriben und der Kirchen zu ewigen zyten fur uns und unser nachkommen romschen Keysern und Kunigen alle und iglich privilegia brieffe friheit genade recht verlihunge und verhengunge die sie gemeinlichen oder sunderli-chen zu gliche ader nacheinander von Loblicher gedechtnisse romscher Keyser und Kunigen unsern vorfarn vorgenanten und von allen andern fursten ader personen geistlich ader werntlich redlichen behalten haben jn allen iren Artikeln begriffen luten fynnen puncten claufeln und usdruckunge der worte zuworten als sie geschriben sint glicher wyse als ob aller vorgemelten Lude jnn sunderheit und offenberlich herjnn gesatzt wern auch ob mann dauon von rechts ader gewonheit wegen funderlich gedechtnisse thun sulte und auch alle ander jr gutter gerechtikeit und ander gericht und gerecht friheit und unuerbuntlicheit genade und loblich gewonheit und desselben gebruchung und ere und alles daz sie itzt besitzen ader hernach und jnn kunfftigen zyten jnn rechter und redlicher wyse und waren orsachen von Gots verlihunge gewunnen werden mit jrem wolbedachtem mute nit durch irrung ader unuorsichteclichen funder von unserm rechten wissen auch mit unsem und zytlichem rade uns und des heilgen richs fursten grauen frihen und Edeln doch uns des heilgen richs und der andern gerechtikeite unuerlerzt doch wollen und von unserm rechten Wiffen

wissen setzen und ercleren wyr das alle verlihunge durch loblicher gedechtnisse unser vorfaren romscher Keysern und widder die forme der privilegien der vorgenanten Cappitels und phaffheit und widder die plicht der gerechtikeit und billicheit allen und iglichen getan ader eincher wyse gegeben nit togen nach eynche farckeit der vestekeit behalten sollen und gebieten allen und iglichen fursten geistlichen und werntlichen graffen frihen edeln knechten Burggraffen schultheissen scheffen, vogkten, und ratmeistern, und aller stede mergkte, slosse Lande, dorffer, und stede, gemeynscheffte und jren regerern und andern unsern und des heilgen richs underthanen und getruwen, das sie die vorgenante probst dechant und Capitel ader igliche canonicken und personen der genanten Kirchen und die Kirchen in mentz und die pfaffheit vorgenant in den nachgeschreben jren privilegien brifen, friheiten gnaden, gerechtigkeyten verlihunge und uerhernhunge nit hindern, jrren noch von andern uerhindert ader gejrret, gestatet, sunder sie darjnn getruwlichen hanthaben und beschirmen und erfullen dannocht allen gebreften ob der eynich in den vorgenanten dingen von zwinels wegen der worte, ader unuerstentlicheit des synnes ader evniche ander sache wegen darjnn gefunden wurde, von follenkommenheit, der romischen keyserlichen macht und darumb, sie keynen mentschen Jrleubt, diese unser bewerunges, bewilligunges Jrnuwungs, und nuwen verlihungs bekrefftigungs bestetiguns rebots

gebots willens irkentnis, jrcklerungs und gebresten irfullungs brife zu ubirfaren, ader ine mit dorftigen mute zu widderstreben bie der swersten unser ungnade, und eyner penen Lx mark purs golds, die wyr von dem, die darwidder tete fo dick dawidder gethan wurde geheischet wollen werden so das die helffte unser kuniglichen Schatzkamern und fisco und der ubrige teyl den vorgenanten probste Dechandt und capittel und allen und iglichen Canonick und der gantzen pfaffheit zu Mentz zugefugt werden, under getzugnisse dieser gegenwertigen briefe versiegelt mit unser majesteten Insiegel, Geben zu Mentz Im jar unfers herrn MCCCC°xiiij. am vertzehndesten tage, des Mandes Decembris unserer riche des Ungerschen am xxviij. der Kure des romschen am funfften, der Kronung am ersten von gebotes wegen unfers herrn des Kunigs. jo. probst zu stryge Vice Cantzler.



### CIV.

CONCORDIA INTER DNUM MAGUNTI-NUM ET CLERUM PER DOMINOS HERBI-POLENSEM ET SPIRENSEM.

Wirtzburg und wir Rabann Bischoff zu Spre tun kunt allermenlichen, daz wir zwischen dem Erwirdigsten in Gotte vatter, und herrn herrn Johann dez heiligen Stules zu Mentze Ertzbischoff,



bischoff, dez heiligen Romischen Richs in tutschen Landen Ertzeanzler, und den Ersamen dem Capitel zum Dume, Epten, prelaten stifften, und aller ander pfaffheid, gemeinlichen zu Mentze beredt und beledingt haben von solicher gebrechen wegen, die dann zuschen beiden obgenanten parthien gewest sin, Also daz unser herre von Mentze obgenant soliche verschribung als er dem Capitel besunder, und auch der Paffheid vormals gunstlichen verschriben hat, nach usswisunge derselben briefe, alle artikel darinne begriffen, redlichen und nach dem glichsten halten und bliben fal, und wil laffen, ane alle geuerde und argeliste, als daz dann von alter herkommen ist, ussgescheiden die artickele von huldunge wegen der sloffe, die von alter zu dem Capitel gehöret haben, und ob unfer herren obgenante gefangen würde, da Got vor fy die follen gehalten werden, als wir daz befundern zwischen unserm obgenanten herren, und dem Capitel betedinget haben, und hetten beyde parthien icht unwillens zusamen der solte gentzlichen und gruntlichen abe, und daruff verzigen sin und der egeschriben, unser herren von Mentze sal sins Capitels, Epte, prelaten, stiffte, und der paffheid gemeinlichen gnediger herre fin, sie hanthaben, schuren, und schirmen getrewlichen, also daz billichen ist, so sal dasselbe Capitel, und die obgenante paffheid gemeynclichen tun, und fin gewarten und gehorsam sin, als paff heid jrem rechten herren und Ertzbischoff billichen thun sollen

ane alles geuerde, und sal auch diese obgeschriben unser berredunge und teydinge beyden obgenanten parthie an allen andern briesen und privilegien die sie geyn eynander haben keynen schade brengen in keyne wise, ane geuerde, und daz zu urkunde hat unser iglicher sin Insigel an diesen briess gehangen. Der geben ist an Sant Benifacien tag Anno Domini MCCCCxv.

5. Junij.



## CV.

#### LITTERA EMENDE CAPITULI SANCTI VICTORIS.

In dem namen der heiligen Dryfaldikeit, des vaders des sons und des heiligen geistes, von solicher geschichte wegen als daz Capitel zu Sant Vistor sich abgeschiden hatte von der gemeynen passheid zu Mentze und dieselben psasssheit nü gebeden hat, sie wyderumb zu yrer gesellschafft und eynunge zu lassen kommen, und uf solichen unwillen und schaden, den sie darumb gelyden hetten, zuuertzygen, da entgein die passheid sast swert sist, und daz sere bewegert hat, besunder umb die verbündnisse dez eynigen briesss den die psasssheid der stiffte, und clöstere zu haust versigelt haben, darumb sie der psasssheid einen grossen wandel plichtig weren, als die phassheit meynet und auch darumb daz die von Sant Vi-

Sor, etliche in yrem Capitel haben, die sie zu disen sachen bracht, und der sachen der sie capitulariter eyntrechtig worden fin, anders vorbracht und da mydde sie, und auch die gemeyne pfaffheid in großen schaden, und unwillen bracht haben, als sie sich des selbes beclaget haben die darumb billich funderlich also gestraffet solden werden, daz daz eyme andern eyn byzeichen were, und auch daz sie die procuratores die die gemeine pfaffheid eligirt und zu dem heiligen Concilio gein Costentz geschicket hat refutirt und auch kein contribucien zu dem selben concilio geben haben, also die pfaffheid vor sich gesatzt hat, Dez han wir Ebirbard von Gottes gnaden Dumdechan und daz Capitel zum Düme zu Mentze, die phaffheid gebeden umb fridens willen daz sie daz an uns stellen wölten, das hant sie gethan und die fache zu uns gestalt, und uns gebeden, daz wir sie zu redelichkeit daran versorgen so hat daz Capitel zu Sant Vistor, daz auch an uns gestalt und hant uns beyde parthien möge, und macht geben sie zu uereynigen und uszusprechen nach redelichkeit, und wie wir daz ußsprechen, daz sie dez folgen, und daz festeclich halten wollen. Also han wir gesessen uber der sache, und die gewegent und betrachtet, wie wir die egenante parthien möchten wyderumb mit reddelichen zu fryden, und die pfaffheid zu eynmudikeit brengen, und fin doruf eynmudeclich capitulariter uberkommen und sprechen us zuschen den egenanten parthien, und versten uns auch ytzunt nit Xc besfers.

**♦** 

besters, daz die gemeyne phassheit daz Capitel zu Sant Vistor wyderumb früntlich zu yrer gesell-schasst und gemeynschasst und in ir eynunge, ne-men und enphaen sollen so sal daz Capitel zu Sante Victor die eynunge furter me getruwelich und festeclich halden mit der pfassheid und sich von der pfaffheid nit scheiden noch abtreden, nach Inhalde yrer unien, und hette daz Capitel zu Sant Victor, oder personen desselben Capitels, evn teil, oder zumale fich mit ymande, oder gein ymande verbunden oder verstricket, wyder die pfassheit oder die eynunge vorgenant in eynche wise daz sal gentzlich und zumale abesin. Auch follen die herren zu fant victor unuerzogenlich alles daz daz unser und der gemynen pfaffheit procuratores in dem egenanten Concilio bisher geworben haben, und furter von unser und der gemynen pfaffheid wegen werben werden, ap-probiren und beweren und sie auch sunderlich constituiren in der formen, also wir und die gemeyne pfaffheid gethan haben, Auch follen die von Sant victor yre antzale aller contribucien die wir und die gemeyne pfaffheid, fint der zyt, daz sich die scheidunge erhaben hait getan haben zu stunt erfullen und bezalen Auch sullen sie bestellen under yn, daz sie die personen yres Capitels die sie zu difen Sachen bracht haben, als vorgerurt ift, furter Schuen und nit schiken in unser gemeyne heymelichkeit, und Convocatien ane ge-uerde Auch umb den wandel, und die straffunge, die die pfaffheit meynt geschehen solde, also auch

auch dauor erzalt ist, die behalden wir hinder uns usszusprechen, wan wir uns daruff noch nit gentzlich entsonnen haben, Dez zu urkunde han wir Ebirbard Dechan und Capitel zum Dume vorgenant, unsers Capitels Ingesigel ad Causas an diesen brieff gehangen, Datum Anno Domini Millesimo quadringentesimo quinto Decimo Ipso die beate Margarethe virginis & Martiris.

20. Julij.



### CVI.

ALS DIE VON MENTZE MYNEM HER-REN ERTZBISCHOF JOHANN DIE EYNUNGE UND BINTENISSE UFFSAGTEN &c. VON KUNIG SIGMUNTS WEGEN.

Dem Erwirdigsten in Got vatter und heren herrn Johann Ertzbischoff zu Mentze unferm gnedigen lieben herren Empieten wir die burgermeister und rat zu Mentze unsser altmudige willige dinst und was wir eren und wirdekeit vormeynen zuuor Erwirdigster gnediger lieber herre wir bitten uwer wirdige gnade zu wissen wie da der allerdurchluchtigste hochgebornste furste und here her Sigimunt romischer Kunig zu allen zyten Merer des richs und zu Ungern &c. Kunig unser allerliebster und gnedigster here und hat tun schriben wie das sinen kuniglichen gnaden furkommen sy das wir mit uwer wirdigen gnaden vorbunden sin und wan das ane siner gnaden



den und als er furnommen habe finer vorfarn an dem riche vorhengnisse und willen geschehen sy darum fy fine ernste meynunge das solich buntenisse gentzlich und gar abe sy und burbass an siner gnaden verhengnisse nit mee gehalten werden solle in keyne wise wann er die von romischer kuniglicher macht abetun und gebut uns ernstlich und vestiglich by finer und des richs hulden das wir dasselbe buntenisse zu stunt nach angesichte fins brieffs abelassen und gentzlich abe tun sollen gnediger here want nu uwer wirdige gnade ubel vernemen mag das wir unsers gnedigen herren des romischen Kunnigs begerunge und ernstlichs gebots billich gehorten und uffnemen sulten und von finem ernstlichen gebote und geheifs dye eynunge und buntenisse die uwer gnade und wir mit ein han gein uwer gnaden abethun follen nach dem fin kunigliche gnade uns mit finem verfiegelten briff hat thun schriben und ernstlich gebieden und kunden uch die abe mit dissem unserm offin brieffe und bitten uwer gnade underteniglich und demutiglich solich ernstlich gebote dem wir also nachgeen mussen von unser guediglich und fruntlich zugersteen und in dem besten von uns uffnemen wollent als wir uwern gnaden demutiglich zuuerdienen des zu orkunde han wir unser stede Ingesigel des wir zu unsern sachen gebruchen uff diesen brieff tun drucken Datum die dominico in Crastino beati Laurentii Martiris Anno Domini M.C°CCC°xv°. &c.

11. Aug.

CVII.



#### VEREYNUNGE UND BINTNISSE ZUSCHEN DEM KUNGE SIGMUNDT UND MYNEM HERREN.

CVII.

Is ir joban &c. bekennen &c. das wir mit dem allerdurchluchtigsten &c. fursten und herren herr Sigmund Romischen Kunige &c. gutlichen voreynet fin und fruntlich ubertragen han in der maisse als hernach geschrieben steet zum ersten sollen alle zweyunge unwille und mishelle wie und ob die zuschen hutigen tagen als datum diess brieffs inheldet verlauffen hette gentzlich und zumale abesin gericht geslicht und ein gruntlich luterlich vertzeigen fin an alle geuerde und wir follen und wollen ess by folicher eynunge die wir mit einander haben gentzlich unuerruckt bliben laffen und gen dem obgenanten unferni gnedigen herren dem romischen Kunge mit allen iren punten stucken und artickeln als die begriffen und die brieue daruber usswissyt vollenfuren und halten an allem intrag und geuerde wir obegenant Ertzbischoff jobann gereden und globen auch in guten truwen mit krafft disses brieffs das wir als lange wir geloben vesticlich und getruwelich by dein obegenant unserm gnedigen herren Kunig Sigmunt bliben wollen und uns nit widder ine setzen und nemlich weres das yemands wer der were jne understunde zu hindern ader zu irren an dem riche und jne dauon zu dringen ader anders ungehorsam widder recht krigelich widder8

fetzig were in dutschen landen da sollen und wol-len wir getruwelich vor sin in allen enden da das noit ist und wir dass gethun komen und mogen und uns mit unfferm stiffte truwelich heffficlich und vesticlich by dem obegenant unserm gnedigen herren Kunig Sigmunde bliben alle generde und argeliste gentzlich ussgescheiden wir sollen auch dess egenanten unsers herren des Kuniges undertanen und gehorsamen by gliche und rechte lassin bliben alle und iglich vorgeschreben punte ftugke und artickel gereden und globen wir Ertzbischoff johan vorgenant uff unsern gute truwe und uff den eid den wir dem vorgenanten unserm herren dem Kunige zu den heiligen gesworen an gantze stede veste und unuerbrochlich zu halten zu thun und zu uollenfuren und unss da widder nit zu setzen noch da widder zu thun ader schaffen getan werden durch unfer ader ander heimlich ader offenbar in dheine wise ane alle generde und argelist das zu Orkunde ist unser Insiegel an diessen briff gehangen und wir Eberbart Dechant und das Capittel gemeynlich des Dumes zu Mentze &c. und zu merer sicherheit so han wir Ertzbischoff joban vorgenant gebeten die edeln Johan zu Katzenelnbogen ffriedrichen zu Veldentz adolffen zu Nassauw grauen und Conrat herren zu Bickenbach unsern lieben Oheimen Swegern vettern und getruwen das ir iglicher fin jngesiegel by unfer und unsers Capittels Insiegel an diessen brieff han gehangin uns aller vorgeschreben sachen zu besagen das wir die obegenant Johann



zu Katzenelenbogen ffriederich zu Veldentz adolff zu Nassauw Grauen Conrat herre zu Bickenbach bekennen das wir umb bede willen des obegenanten unsers herren von Mentze unser Insiegele zu gezugnisse an diessin brieff han gehangen Datum Anno Domini M°. CCCC°.xv°. feria tertia post diem Sancti Laurencii Martyris.



### CVIII.

BINTENISSE HERTZOG LUDEWIGS MIT DER STATT ZU MENTZE.

Mir Burgermeister der rat und die burger gemeinliche der fatt Mentze bekennen und tun kunt offinbar mit diffem brieffe allen den die ine sehent oder horent lesen want wir mit gantzer begirde genevget sin zu frieden und zu gemeynen nutze der Lande und auch das witwen und weisen riche und arme Bilgerin Kaufflute Lantferrer und Kauffmanschafft Gotshuser und alle ander unuersprochen lute sie sint geistlich ader werntlich beschirmet werden sicher sin destebas gen ander und by gemachte verliben mogen darumb haben wir mit wol furbedachtem mute und rechter wissen dem heilgen romischen riche zu sterckunge zu nutz und zu eren wasselbs denn unfern und den gemeynen Landen zu frieden und gemacht mit dem durchluchtigsten hochgeborn fursten und herren herrn Ludwige phaltzgrauen



by Rine des heilgen romschen richs Ertzdruck-sessen und hertzogen in Beyern unserm gnedigen lieben herren hertzog ruprecht sinem sone und fruntlich und gutlich vereyniget und vereynungen uns auch mit jne mit rechter wissen in Crasst diess brieffs mit uns selbs unser stat Mentze und allen den unsern in aller masse als hernach geschriben steet zum ersten sollen und wollen wir die zyt der vereynunge gantz us die obgenante unsern gnedigen herren hertzog Ludewig und hertzog Ruprecht finem sone mit guten und mit rechten truwen meynen haben und halten und auch die selbe zyt nummer mit jne zu kriegen nach zu fientschafft komme in dheine wisse on alle geuerde und ob daz were das ymant wer der wer die obgenante unser gnedigen herren hertzog Ludewig und hertzog ruprecht sinen sone jre diener ader die jren ader ander geistlich ader werntlich personen die ine zuuersprechen steent Jtem eynen ader mee angriffe ader beschedigte mit worten mit raube mit brande mit unrechtem fachen ader sie von jren friheiten rechten gnaden guten gewonheiten ader brieuen die fie von romischen Keysern ader Kunigen ader von dem stifft zu Mentze bisher bracht erlanget und erworben hat trieben ader traigen ader uff lande ader fie ader jren ader die jne zuuersprechen steent sie sint geistlich ader werntlich mit macht überzihen verbuwen ader belegern wulte das alsdann als wir die obgenante burgermeister rat und die burger der stete zu Mentze und alle die

zu uns gehorent jne dawidder getruwelich follen und wollen beraten und behulffen fin mit nach ilen zu frischer tad mit zuruffen und zu zihen und mit allen andern fachen die darzu gehorent nach allem unserm besten vermogen glicherwise als ob das uns felbs anginge und uns auch felber widderfaren und gescheen were alle geuerde und argelist gentzlich ussgescheiden weres aber das solich geschicht und sache also geschaffen und gestalt weren das sie zu frischer getat und zu kurtz nit kommen mochten erobert und ußgetragen werden wan wir dann von dem obgenanten unfer in gnediger herren hertzog Ludewig ader ab er nit in Landen were von den den er sin sach dann emphollen hetten ader ob derselbe unser. gnediger here hertzog Ludewig von todes wegen abegegangen were von den obgenanten un-ferm gnedigen herren hertzog ruprecht finem fone darumb ermant werden von fine felbs ader von jren gewissen boten ader brieuen so sollen wir jne in deme nehsten achtagen nach der manunge schicken zehen mit gleuen derselben gleuen auch igliche uff das neynste eynen gewapenten knecht und dry pherde wol ertzugt haben fall die auch uff unfern koffen schaden und verluft zu tegelichem Kriege velihen und auch jne und jren heubtluten von jren wegen getruwelich beholffen und gehorsam sin sollent mit jren dienern zu rithenn achtzehen mylen weges umb Mentze ader die Nuwestat umb und umb da des dann noit ist und ire fiende antzügriffen und zu bestedigen uff Nov. Subfid. Pars IV. die

die were also gemant werden doch also das der vorgenant unser gnediger here hertzog Ludewig ader ob er nit euwer unser here hertzog ruprecht sin sone zuuor auch uff das mynste zehen mit gle-uen zu tegelichem Kriege widder die sie ader irer stathalter uns gemant hette geligt haben ane alle geuerde und wan uns der obgenante unser gnediger here hertzog Ludewig ader ab er nit in Lande were die den er dann fin sache emphollen hette ader ab er von todes wegen abegegangen were der obgenante unser gnediger here hertzog ruprecht sin sone als uns zehen mit gleuen gemant haben so sollen wir nach die unsern gen denselben uff die sie uns also dann gemant hetten dheinerley vorwort friede sture ader rachtunge nit uffnemen an des obgenanten unsers gnedigen heren hertzog Ludewigs ader ob er nit euwere hertzog ruprechts sins sons und jres Schahlts wissen und willen und weres das yemants in solichem riten schade gescheen wurde da man nachdem diese ussgangen were dem vorgenanten unserm gnedigen herren hertzog Ludewig ader sinem so-ne hertzog ruprecht zu sprechen wurde so sollen wir jne nach ussgange dieser eynunge dannoch beholffen sin das die abegetragen und hingelegt wurde ane alle geuerde weres auch das solich geschicht unuersache also gestalt wurden das mann die mit den obgenanten zwentzig mit gleuen nit erobern mochte und me hulffe darzu bedurfften. wann wir dann von dem obgenanten unferm gnedigen herren hertzog Ludewig ader dem vorgenan-.

genanten sinem sone hertzog ruprecht ob er von todes wegen abegegangen were ader ob sie nit in landen weren von den den sie dan ir sachen emphollen hedte darumb ermant werden mit inee selbs ader mit jren genossen boten ader brieuen so sollen wir von stunt in den nehsten acht tagen darnach unser frunde gen oppenbeim schicken darzu rade zu werden und zu uberkommen nach dem dann sie die sache an jre selbs gestalt und ge-Schaffen were das dann auch die selbe hulff in eynen mande nehst darnach fallen geen und fol-Jenbrengen werden, sal und nit der selben hulffe follen auch dann wir unuerzoglich zu ziehen und beholffen fin in aller maffe als vorgeschriben steet glicher wise als ob das unser eigen sache were und uns felber anginge als lange biss solich angriffunge beschedigunge und sache getruwelich and gar erobert und gentzlich abegelegt werden an alle geuerde und weres das man also zu felde figen und besess haben wurde weres dan das der obgenante unser gnediger herre Ludewig ader unsser gnediger herre hertzog ruprecht sin son ader die jren als vorgeschriben steet mit solicher unser hulffe so die manung Jtem were ader sust wie das zuginge da die unsern by weren icht slosse ader gefroigen gewinnen mit den selben slossen und gefangen mogen sie gefaren und tun wie sie wollen ane unser und der unsern Jrrunge und widderrede doch also das sie die gefangen nach erber Kriegs gewonheit halten und die auch ane unsern willen und wissen nit toten lassen nach

die gewonne Slosse brechen sollen und das sie auch uns darjnne versorgen so sie besser mogen das wir furbass ansprache von den selben entragen werden und auch also das der vorgenante un-fer gnediger herre hertzog Ludewig ader sin sone hertzog ruprecht ader ir stathelter von jren wegen als vorgeschrieben steet was Kostes ader Schadens daruber ginge ader waschen wurde von getzuge und wir gluden das fie das dargeben usrichten und bezalen follen ane unsern schaden ungeuerlich Es sal auch dem obgenanten unserm gnedigen herren hertzog Ludewig und sinem sone hertzog ruprecht unserm gnedigen herren und Amptluten und den Jren von jren wegen die stat zu Mentze die zyt dieser vereynunge gantz uss offen sin sich darus und darjan zubehelssen gen wem es dann not geschicht doch also das sie uber zweihundert pherde nit darjn legin follent an alle geuerde und wir follen auch bestellen das man jne und den jren allezyt als dicke als es fich gepurt redelich feilkauff darjnne geben umb ey-nen zytlichen phennig ane geuerde darzu sollen auch wu die unsern des obgenanten unsers gnedigen herren hertzog ludewig und hertzog ruprecht sins sons und der jren offen frunde darumb uns wissentlich ist jn der statt zu Mentze nit enthalden effen ader drucken nach jne fust geleide darjnn geben ader zu legunge tun in keyne wis one alle geuerde weres aber das yemant were dem obgenanten unsern gnedigen herren hertzog Ludewig ader den vorgenanten hertzog ruprecht finen

finen sone an jrem sloffen steten ader Landen mit gewalt uberzihen und beschedigen wolte in dem vorgenanten Kreisse achtzehen myle umb Mentze ader die nuwen stat darzu sollen und wollen wir mit aller unser macht zuziehen und der getrulich helffen weren glicherwise als ob uns daz selbs anginge one alle geuerde Es sollen auch des egenanten unsers gnedigen herren hertzog Ludewigs und unsers gnedigen herren hertzog ruprechts fins sons diener Burger und armelute die zyt dieser vereynunge gantz uss der stat zu Mentze zu einer iglichen zyt frieden und geleit haben und follen auch frieden und geleite halten ane alle geuerde und auch zu einer iglichen zyt in der stat zu Mentz kauffen und verkeuffen win frucht und anders zu irer notdurfft und das auch us der statt zu Mentze zu furen als dicke sie wollent one alle generde und wir follen jne das auch nit weren nach dheinerley gebot darfur machen nach nymant von unfern wegen in dheine wiss ane alle generde weres auch das wir die obgenante Burgermeister rat der stete zu Mentze ader die unsern semtlich ader sunderlich an dheinen des obgenanten unsers gnedigen herren hertzog Ludewigs ader unsers gnedigen herren hertzog ruprechts fins sons Manne burgmanne ader diener fie weren grauen herren ritter ader knechte oder an eme jr gantzer stede gemeynde nach datum diss brieffs ich zu sprechen genommen gen denselben wir uns ader die under uns die das antriffet an eynen rechten gnugen lassen vor des obgenanten unsers gnedigen herren Y 2' hertzog

**\*\*\*\*** 

hertzog Ludewigs ader ob er nit enwere hertzog ruprechts fins fons reten ungeuerlich darzu fie uns auch furderlich und behulffen fin follent das uns das also widderfare und beschee an alle geuerde hedte auch dhein unffer entzelungen burger ader armemann ann dheinen des obgenanten unfers gnedigen herren hertzog Ludewigs ader fins sons hertzog ruprechts entzelunge burger ader armen ader widderumb hedte auch dem kein des vorgenanten unsers gnedigen herren hertzog Ludewig ader hertzog ruprechts entzelung burger ader armemann an dheinen uns von Mentze entzlinge burger oder armann icht zu sprechen darumb sal ir iglicher dem andern des rechten gehorsam sin an den enden und steten und in den gerichten darjnne er gesessen und wonhafftig ist dahin jm auch der cleger nachfolgen fal ungeuerlich mit fins felbs lip mit finen gewissen boten des amptmans versiegelten forderungsbrieue under des ampt er dan gehorig were ob der des die forderunge weren unsier obgenante gnedigen herren hertzog Ludewigs ader hertzog ruprechts burger ader armann were ader mit unsers rats verfiegelten forderungsbrieue ob der des die forderunge were unsier burger ader armann were und ist es das der dem mann zusprichet der schulde gichtig ist so sal er dem cleger die betzalen ader ime aber zu stunt phande dauor geben und sin ess effende phande so sal sie der cleger einen tag und ein nacht halten weren es aber ander phant so sal er sie viertzehen tag halten und so die zyt furgangen ni

ift so mag sie der cleger verkeuffen ob yme die vorgenante schult alsdann nit zu stunt betzalt wurde wers aber das der dem mann zusprichet nit phande ader gelte hedte fo fal man jne uss der stat ader gerichte darjnne er wonhafftig gewest ist triben und darinne nit lassen Er habe dann dem cleger gnug gethan, und ob jne der cleger in andern gerichten treffe ader funde, so mag er jme umb die vorgenante sin schulde angriffen und bekummern mit gerichte was auch lehengut antriffet das fal man ustragen vor den lehenherren von dem die guter zu lehen rurent was auch eigen und erbe antriffet das sal man ustragen in den gerichten darinn foliche guter gelegen fint und in diesem verbintenisse und eynung haben wir die obgenante burgermeister rat und burger der stete zu Mentze usgenommen den allerdurchluchtigisten fursten und herren herrn Sygimunt romischer Kunig zu allen zyten merer des richs und zu Ungern &c. Kunig unsern gnedigen lieben herren und das heilgen romische riche die Ersame dechant und Capittel des Dum stiffts und der andern stiffte und der phaffheit gemeinlich zu Mentze Doch mit der bescheidenheit und als ferre dieselben dechant und capittel und ouch die phaffheit der stat zu Mentze semplich ader sunderlich nymant wer der gesin mochte dheinerley bestant hulfe ader forderunge thunt die widder den obgenanten unsern gnedigen herren hertzog Ludewig und sinem sone hertzog ruprecht ader auch widder uns gesin mochte an alle geuerde die er-Y A famen

4 Idilic

famen wisen burgermeister rete und burger gemeinlich der statt Worms und Spire unser besunder lieben frunde und eytgenossen und die Ersamen wisen burgermeister und rat der statt zu Strasburg unser guter frunde und diese vorgeschrieben fruntliche eynunge und verbuntenisse sal weren und gehalten werden des Erwirdigen In Got vatters und herren herrn Johanns Ertzbischoffs zu Mentze unsers gnedigen lieben herren lebetage gantze und in aller masse als vorgeschriben steet versprechen gereden und globen wir die obgenante burgermeister rat und burger der stete zu Mentze in guten truwen an eydts stat getruwelich stete und veste zu halten zuuollenfuren und zu thun und auch dawidder nit zu suchen ader zu thun durch uns felbs ader yemants anders in dheine wifs alle geuerde und argelist hie inne gentzlich ussgescheiden und haben des alles zu orkunde und vestem gezugniss der vorgenanten unser stede des rats und gemeinde Ingesigel an dissen brieff tun hencken der geben ist nach cristi geburt Mo.CCCCxvo. &c.

## **⊕**

## CIX.

EYN SCHYN UND ABESCHRIFFT WIE KUNIG SYGMUNT DEN VON MENTZE WIDDERUMB GEPOTEN HAT SICH ZU HALTEN AN ERTZBISCHOFF JOHANN.

Vir Sygemundus von Gots gnaden romischer Kunig zu allen zyten merer des richs und zu Ungern Dalmatien, Croatien &c. Kunig gebieten den Erfamen burgermeistern rate und burgern gemeinlich der statt zu Mentze unsern und des Richs lieben getruwen unser gnade und alles gut Ersamen lieben getruwen wie wol wir in unserm gemute tegelich betrachten unser und des richs underthane in friede und ruge zu setzen und yedermann by glich und recht zu bliben ydach ift sunderlich begirde unser und des richs Kurfursten die uns unser und desselben richs sachen plichtig fin helffen zu beforgen und zu redelicher ordenungen zu brengen in solicher fruntschafft under einander zu behalden das sie uns und dem riche destebass gedienen mogen und das wir yme unfer gnade also mit deylen das ir dheyner das ungunst moge uffgenemen und als wir uch vorzyten soliche eynunge als ir mit dem Erwirdigen Johann Ertzbischoff zu Mentze des heiligen romischen richs in dutschen landen Ertzcanceller unserm lieben neuen und kurfurste die ir mit jm verschriben habent sin lebetage usszuhalten gentzlich abezuthun geboten haben umb sache willen die uns uff die zyt darzu bewegt hatten also habt

uff die zyt unser in Gebot gnugen gethan und zu hant darnacht habt ir ein ander fruntlich eynunge mit dem hochgeboten Ludewigen phaltzgrauen by Rine des heilgen romischen richs Ertztruchses und hertzog jn Beyern unserm lieben oheim und Kurfursten angegangen und wan wir mit flis bedrachten den egenanten unsern und des richs Kurfursten mit der hulffe gotes ye mit einander jn eyne fruntlich sassunge und sfruntschafft zubren-gen und uch und unsser und desselben richs ge-truwen und underthane bie friede und gnade zu halden darum heissen wir und gepieten uch von kuniglicher macht ernstlich mit dissem brieffe die vorgenante eynunge demselben hertzogen Ludwigen unsern lieben Oheim und Kurfursten one verzog uffzusagen als liebe uch sy unser und des richs swerer ungnaden vermiden was ir auch dem egenanten Ertzbischoff Johann unserm lieben neuen und Kurfursten und siner Kirchen von altem herkommen und recht thun sollent heissen wir uch und wollen das ir das also dunt wir haben auch den obgenanten Johann Ertzbischoff unfern lieben neuen und Kurfursten geheissen sich fruntlich und gunstlich gen uch bewisen und nicht zugestatten den sinen uch zu beleidigen ader beschedigen und wan wir dann mit Gotes hulffe widder zu lande kommen syn hettent ir dann etliche zuspruche gein einander das wollen wir verhoten und was wir nicht gutlichen verrichten mogen das wollen wir mit recht entscheiden Urkunde diss brieffs versiegelt mit unser kuniglicher MaieMajestat Ingesigel geben zu Jwingarn nach Cristus geburt viertzenhundert jar darnach in dem sechtzehenden jare des nehsten fritages nach dem Obersten unsers richs des Ungerschen jm dem xxx und des romischen in den sechsten jaren.

. j. Jan. \*)



CITATION UND LADUNGE DEN VON MENTZ GESCHEEN DURCH DAS CONCILIUM ZU COSTANZ VON WEGEN ERTZBISCHOFF JOHANS UMB DES STIFTS FRIHEIT &c.

Tniversis & singulis Christi sidelibus & presertim Almanie nationi jacobus Platensis Matheus Pisconiensis & johannes Vaurensis Dei & Apostolice sedis Gratia Episcopi causarum ad cognitionem facri Generalis Constantiensis Concilii in spiritu sancto legitime congregati pertinentium judices commissarij & auditores una cum Reverendo in Christo Patre & Domino Dno Roberto eadem gratia Episcopo Sarisburiensi collega nostro cum illa clausula quatenus vos tres aut duo vestrum &c. pronunc se excusans Specialiter deputati falutem in Domino & mandatis nostris hujusmodi ymmo verius facri Generalis Concilii predicti firmiter obedire & presentibus fidem indubiam adhibere. Noveritis quod nuper quedam querele five

<sup>\*)</sup> Confer. Datum Diplomatis apud Honthemium bist. Trev. Dipl. Tom. 2. p. 191. & 192.

five fupplicationis cedula coram nobis judicialiter fuit producta hujusmodi sub tenore: Reverendisfimi in Christo Patres & Domini Exponitur R. P. V. pro parte Reverendissimi in Christo Patris & Domini Dni jobannis Archi Episcopi Maguntini facri Imperij Electoris & per Germaniam Archi-Cancellarij & dicitur quod licet civitas Maguntinensis fuerit & sit fundamentum & principium etiam in denominatione ipsius ecclesie & totius diocesis & jure vero pertineat & pertinere debeat ad Ecclesiam Maguntinam habneritque & habeat Archi Episcopus pro tempore existens & habere debeat cum pleno jure jurisdictionem forumque spiritualem & temporalem ac plenum & liberum exercitium & debitam executionem eorundem nec non etiam multas libertates speciales & generales ac plura & diversa officia etiam laycalia & temporalia de & super quibus Archi Episcopus pro tem-. pere disponendi & ordinandi ac etiam judices suos spirituales & temporales ac etiam scultetum ac alios plurimos Officiales & in diversis officijs temporalibus & laycalibus ponendi & de eisdem disponendi liberam habeat & habere debeat potestatem & facultatem & quamvis eciam Magistri civium proconsules consules & universitas dicte civitatis Maguntinensis predicto Archi Episcopo pro tempore intronisationis sue ad Ecclesiam Maguntinam juraverunt jurareque consueverunt prout jurant fidelitatem debitam & alia que tunc exprimuntur eidem Domino Archi Episcopo ipsique etiam Magistri civium proconsules Consules &

Directly Google

com-

communitas prefato Domino Archi Episcopo ex-ponenti tempore predicte intronisationis sue & in predicta civitate sua Maguntinensi idem prestitisfent juramentum libere & sponte prouttenebantur & licet etiam ijdem Magistri civium proconsules confules & communitas fingulis annis in receptione & fusceptione novorum Magistrorum civium & admissione eorundem ipsi novi, Magistri civium proconsules consules & commune juraverint & jurare debuerint & debeant prout tenentur ac jurare consueverunt Dominos Archi Episcopum & Clerum Maguntinensem in suis juribus privilegijs confuetudinibus & libertatibus realiter & cum effectu defendere gubernare & manutenere & in eisdem eos confervare fideliter, nichilominus tarnen predicti Magistri civium proconsules consules & communitas ipsum Dominum jobannem Archi Episcopum & Ecclesiam suam Maguntinam temporibus suis preteritis & etiam tem-poribus suorum predecessorum in suis juribus spiritualibus & temporalibus ac etiam suos Officiales multipliciter gravarunt & impediverunt gravant & impediunt cottidie nova statuta & ordinationes licet indebita & injusta & irrationabilia ymo potius deordinationes & contra jura libertates & privilegia & etiam consuetudines & juramenta ipsorum per eos prestita secerunt & ordinaverunt ac statuerunt feceruntque & faciunt quod ipse Dominus Archi Episcopus in suis juribus spiritualibus & temporalibus & in executione eorundem multipliciter leditur perturbatur & impedi-

tur, Insuper R. p. Magistri civium proconsules consules ac commune predicti novissime ordinaverunt & statuerunt licet de facto & ordinaverunt quod in Civitate predicta Maguntina religiosis Abbatisse & conventui monasterij sancte Marie Magdalene ad penitentes Magunt: sub regula sancti Benedicti inibi altissimo famulantibus nec panis pistari nec eis aliquo solatio communionis fidelium per quamcunque dicte universitatis personam in temporalibus & spiritualibus communicari debent donec & quousque ipsa Abbatissa & monasterium a prosecutione cause & causarum quam & quas prosequebantur coram judicibus spiritualibus coram quibus tractande sunt de jure & in Civitate Maguntina contra unam de monialibus suis penitus & in toto desisteret & justicie complementum reciperet coram Magistris civium proconfulibus & confulibus eisdem, inhibuerunt etiam expresse quod nullus civis de civitate sua predicta contra civem aut concivem fuum fub certa pena descripta & per eos expressa in judicio spirituali vel temporali ipsius Domini Archi Episcopi causam & causas ad forum suum de jure & consuetudine spectantes prosequi debeat, gravia insuper onera & exactiones alias & impositiones faciunt super redditibus totius cleri civitatis antedicte ac fructibus fuorum beneficiorum ad quorum prestationem ac folutionem eos de facto compellunt & plus folito nunc noviter compellere inceperunt aliaque plurima in processu hujusmodi coram V. p. specificanda contra ecclesiasticam libertatem & in

Da und Google

enervationem immunitatis ecclefiaftice ac contra jurisdictionem tam ecclesiasticam quam spiritualem Domini Archi Episcopi ac Cleri predictorum contra consuetudines statuta & juramenta dictorum Magistrorum civium ac consulum proconsulum & universitatis statuunt ordinant & faciunt ac per suos fieri procurant nec quamvis sepe requisiti fuerint desistere nolunt sed de die in diem peyora peyoribus accumulant propter quod ipsi Magistri civium proconfules confules excommunicationis universitas vero & Civitas interdicti sententias aliasque penas & fententias a jure & ab homine promulgatas inciderunt, in hujusmodique sententijs & censuris per annum & ultra sorduerunt animis induratis & quia R; p. Dive memorie Fridericus feeundus Romanorum Rex pie attendens quod quorundam perversorum iniquitas tantum habundaverat ac non dubitarent contra Apostolicam disciplinam & facros Canones statuta edere etiam adversus ecclesiasticas personas & ecclesiasticam libertatem, statuta hujusmodi tunc forsan edita irritavit, & si que civitates vel loca potestates sive confules aut alie quecunque persone contra libertatem ecclesie vel personas ecclesiasticas de cetero aliqua statuta edere seu confingere attemptarent, ipfo jure decrevit effe nulla & eos fua jurisdictione privatos, nec non locum ubi deinceps talia prefumpta fuissent banno mille marcarum auri precipit subjacere, potestates vero consules statutarii & prescriptores hujusmodi statutorum nec non confiliarij locorum & qui secundum statuta memorata judi-

judicarent essent ipso jure infames, quorum etiam sententias & actus & terminos statuerat aliquatenus non tenere, qui si etiam per annum prefate constitutionis inventi fuerint contemptores bona fua per totum imperium mandavit impune ab omnibus occupari falvis nichilominus alijs penis contra illos in Concilio Generali promulgatis. statuerat insuper idem Imperator ut quecunque communitas vel persona in excommunicatione propter libertatem ecclesie violatam persisterent ipso jure imperiali banno subiaceret a quo nullatenus extraheretur, nisi prius ab ecclesia absolutione obtenta prout in dicta imperiali constitutione plenius continetur, nec non fe. re. Honorius Papa tertius hujusmodi constitutionem Domini Friderici Imperatoris de confilio tunc Dominorum Cardinalium approbans & Apostolica auctoritate confirmans ipfam mandavit inviolabiter observari, nec non statutarios scriptores & violatores predictos ex-communicatos dicta auctoritate publice nuntiari mandavit Et deinde ad audientiam Dive me. Karoli quarti etiam Romanorum Imperatoris femper Augusti deductum quod nonnulli seculares in potestatibus & officijs publicis constituti videlicet Duces Comites Barones & alij Domini temporales nec non confules civitatum opidorum villarum & locorum rectores in nonnullis provincijs constituti Dei timore postposito statuta singularia & iniqua etiam ordinationes motu proprio & de facto contra personas ecclesiasticas ecclesiarum libertates & privilegia condiderunt eisque de facto & publice infiftere

insistere presumserunt contra Canonicas legitimas sancciones. Idem Karelus tamquam Christianissimus princeps volens in premissis & alijs tunc expressis providere de remedio falutari etiam deprincipum Ducum Baronum Comitum fideliumque aliorum facri Imperij confilio & auctoritate Imperiali quecunque statuta & consuetudines predictas tamquam per Canonicas & civiles fancciones expresse reprobata irritavit & annullavit ac caffavit & irrita penitus & nullius valoris habere voluit & mandavit precipiens sub indignatione Imperialis banni universis & singulis principibus & Dominis temporalibus Confulibus potestatibus & alijs in officijs publicis constitutis quatinus ex tune ipforum statuta & ordinationes sicut in prejudicum ecclefiaftice libertatis edita fuerunt omnino revocarent & debite tollerent, quodque fecundum ea non judicarent amplius nec sententias dictarent aut eisdem in judicio vel extra quomodolibet procurentur prout sic vel aliter in eadem Imperiali constitutione continetur, petit igitur di-Etus Dominus johannes Archi Episcopus pro se ac fuo nec non Cleri Maguntini fic suppressi nominibus per vos R. p. Dominos facri Constantiensis Concilij judices predictos Magistros civium pro-consules Consules & Commune dicte civitatis Maguntinensis eorumque complices & eorum quemliber conjunction & divisim ad hanc causam quotiens opus erit citari in Romana curia & extra & ad partes etiam per edictum publicum in eadem curia & in partibus in locis circumvicinis affigen-Nov. Subfid. Pars IV. dum

dum cum ad eos non pateat tutus accessus, eosque & quemlibet ipsorum per simile edictum requiri & moneri ut premissos excessus emendent sub penis in dictis conftitutionibus Imperialibus & Papalibus contentis citari quoquo modo premisso eos & quemlibet corum conjunctim & divisim ac dictam universitatem ad videndum se declarari incidisse penas in eisdem litteris & conftitutionibus contentas nec non quos a jure inciderunt & alias talia vel fimilia committentibus a jure vel ab homine inflictas nec non causain & causas quam & quas idem Dominus Archiepiscopus ipsis Magistris civium proconfulibus confulibus & quem monet & monere intendit de & super predictis gravaminibus impedimentis statutis premissis & ordinationibus nec non jurisdictione spiritualibus & temporalibus invasione devastatione violencijs fraccionibus impositionibus nec non injurijs dampnis expensis & interesse propter predictis factis & passis ac fiendis & paciendis in alijs rebus in causa & causis hujusmodi deducendis alijsque omnibus supradictis & eorum occasione per vos audiri cognosci & fine debito terminari cum omnibus & fingulis emergentibus dependentibus incidentibus & connexis & alias in de & super premissis omnibus & singulis fibi fieri justicie complementum, in contrarium facien: non obstantibus quibuscunque presertim quod causa seu cause hujusmodi non sint for-san ad Romanam Curiam legitime devolute nec in ea de sui natura tractande seu etiam siniende. Post cajus quidem querele oblationem nobis ut premit-



premittitur factam productis primitus coram nobis nonnullis testibus fide dignis ad animos nostros informandos, ipsisque admissis receptis juratis & diligenter examinatis eorumque dictis in scriptis fideliter redactis & per nos visis tandem fuimus pro parte dicti Rmi Dni D. jobannis Archi Episcopi Maguntini principalis in pretacta querela principaliter nominati debita cum inftantia requisiti, quatenus sibi citationem extra Romanam curiam & ad partes contra & adversus quosdam Magistros civium proconsules consules ac commune Civitatis Maguntinensis ex adverso principales in dicta querela fic ut prefertur nobis superius oblata ex adverso principaliter nominatos eorumque complices & eorum quemlibet per edictum publicum in dicta curia & in partibus in locis circum vicinis affigendam in forma folita & confueta decernere & concedere dignaremur, Nos igitur. jacobus Matheus & johannes judices Commiffarij & Auditores prefati attendentes requisitionem hujusmodi fore justam & consonam rationi, & quia ex supradictorum coram nobis productorum testium depositionibus accepinus dictos Magistros civium proconfules & confules ac commune Civitatis Maguntinensis predicte ex adverso principales de contentis in dicte querele cedula fore informatos & ad ipforum presentiam seu domicilium tutum non patere accessum, idcirco auctoritate sacri Constantiensis Concilii qua fungimur in hac parte per hoc prefens publicum edictum in audientia Contradictarum Apostolica legendum valvis 7 2

valvis seu portis Sancti stepbani & Majoris Con-stantiensis nec non parrochialium in Eltvil & Höefte opidorum Ecclesiarum publice affigendum & exequendum prenominatos Magistros civium proconsules consules & communem ex adverso principales eorumque in hac parte complices per-emptorie citamus, quatinus tricesima die post publicationem & affixionem presencium factam immediate sequente si dies ipsa tricesima juridica fuerit & nos pro tribunali sederimus, alioquin proxima die juridica ex tunc immediate sequente qua nos Constantie in Ambitu ecclesie Majoris hora vesperorum consueta ad jura reddendum in loco folito pro tribunali sedere contigerit, conpareant in judicio legitime coram nobis per se vel procuratorem seu procuratores suos ydoneus ad cau-sam seu causas hujusmodi sufficienter instructos cum omnibus & singulis actis actitatis litteris seripturis privilegijs juribus & munimentis causas hujusmodi tangentibus presato Domino johanni Archi Episcopo principali seu ejus legitimo procuratori de & super omnibus & singulis in dicta querele cedula contentis de justicia responsuri & in causa seu causis hujusmodi ad omnes & singulos actus gradatim & fuccessive usque ad diffinitivam fententiam inclusive ut moris est processiri & procedi visuri aliasque dicturi facturi allegaturi & recepturi quod justum fuerit & ordo dictaverit rationis, Certificantes nichilominus eosdem citatos quod five in dicto citationis termino ut premissum est, comparere curaverint sive non, nos nichi-



nichilominus ad partis coram nobis comparentis & causam seu causas hujusmodi prosequi curantis instantiam ad premissa omnia & singula prout de iure poterimus procedemus dictorum citatorum abfentia seu contumacia in aliquo non obstantibus, loca vero audientie contradictarum ac valvarum five portarum predictarum tamquam ydonea adinstar edictorum publicorum que olim scribebantur in albo pretorio duximus eligenda, quo hanc nostram citacionem suo quasi sonoro preconio publicabunt, in quibus decrevimus eandem publicandam, ne prefati ut premittitur citati de premissis aliquam ignorantiam respondere valeant seu allegare, Cum nos non fit veri fimile apud ipsos citatos remanere incognitum, quod tam patenter omnibus exstitit publicatum, volentesque & auctoritate qua supra mandantes quod hec presens nostra citatio modo premisso executa eosdem citatos taliter arceat & astringat ac si dicta citacio eis seu eorum cuilibet fuisset & esset personaliter In quorum omnium & fingulorum fiintimata. dem & testimonium premissorum presentes litteras five presens publicum instrumentum hujusmodi nostram citacionem sive edictum publicum in se continentem five continens exinde fieri & per jobannem Notarium publicum nostrumque hujusmodi cause coram nobis scribam infrascriptum fubscribi & publicari mandavimus nostrorumque figillorum appensione justimus communiri. tum & Actum Constantie Provincie Maguntinentis in Ambitu Ecclesie Majoris nobis inibi ad jura redden-2 3

reddendum pro tribunali sedentibus sub anno a nativitate Domini Millesimo quadringentesimo fexto decimo indiccione nona die vero fabbati decima octava mensis januarij Apostolica sede paftore carente, presentibus ibidem discretis viris Magistris Philippo de Bino & Tacza de Craijcowo Notarijs publicis scribisque nostris clericis Lemovicensis & Plocensis dioc: testibus ad premissa vocatis specialiter & rogatis. Et Ego johannes de Azil clericus Hildesemensis Diocesis publicus Apostolica auctoritate Notarius prefatorumque Dominorum judicum antedictorum & Commissariorum ac cause hujusmodi coram eis scriba premissis omnibus & singulis dum sic ut premittitur fierent una cum prenominatis testibus presens interfui, ideoque hoc presens publicum instrumentum per alium fideliter feriptum rogatus publicavi in fidem premissorum:

In nomine Domini Amen. Anno a nativitate ejusdem Millesimo quadringentesimo sexto decimo Indiccione Nona die vero vicesima quarta mensis januarij sede Apostolica vacante in mei notarij publici testimmque infrascriptorum ad hoc specialiter vocatorum & rogatorum presentia personaliter constitutus honorabilis vir Ambrosius sidelis Audientie publice litterarum contradictarum pro tunc lector Constantic in eadem audientia contradictarum mane ipsius hora consueta hoc presens retro scriptum publicum instrumentum ab alio latere contentum & contenta in eo publice ac alta & intelligibili voce legit & publicavit ad instan-

ciam

ciam discreti viri Magistri Gyselin de Bonnen clerici Maguntine Dioc: procuratoris ut afferuit Reverendissimi in Christo Patris & Domini Domini jobannis Archi Episcopi Maguntini principalis qui sibi de hujusmodi publicatione & lectura petijt per me notarium publicum infra scriptum fieri publicum instrumentum presentibus ibidem discretis viris Magistris Nicolao Wint & Conrado Balwin in dicta audientia contradictarum procuratoribus testibus ad premissa vocatis specialiter & rogatis. Paulo post Ego Fredericus Notarius infrascriptus hoc presens publicum retro scriptum instrumentum valvis seu portis ecclesie fancti slepbani Constantiensis pro audientia causarum Apostolica specialiter deputate affixi & extensium ibidem dimisi rogatus & requisitus ut de hujusmodi affixione publicum conficerem instrumentum presentibus ibidem discretis viris Magistro Heinrico Hirwordi & jobanne Carpentarij in predicta audientia contradictarum procuratoribus testibus ad premissa vocatis specialiter & rogatis. Deinde vero hora terciarum predicte diei vel quasi Ego Fredericus Notarius infrascriptus hoc presens retro scriptum publicum instrumentum de predictis valvis seu portis removi & statim post illud valvis ecclesie beate Matris Majoris Constanciensis affixi & extensum etiam ibidem dunisi & dein hora nonarum vel quasi ipsum retroscriptum publicum instrumentum de proxime dictis valvis removi & mecum portavi rogatus & requisitus ut de hujusmodi remotione & affixione publicum conficerem infiru-2 4

instrumentum presentibus ibidem providis & discretis Magistris Gutwino Muel litterarum Apostolicarum scriptore & stephano Pilosi sacri palatis causarum Apostolici Notario testibus ad premissa vocadis specialiter & rogatis nomine procuratorio quo supra Datum quo supra.

Et Ego Fridericus de Arnheim clericus Coloniensis Diocesis publicus Apostolica & Imperiali
auctoritatibus Notarius ac dicte audientie publicus
contradictarum litterarum scriba, quia predictis
lecture publicationi, affixioni & remotioni una
cum prenominatis testibus presens interfui, ideo
hoc presens publicum instrumentum ab hujusmodi
latere manu mea propria scriptum exinde subscripsi & in hanc publicam formam redegi signoque & nomine meis solitis & consuetis signavi rogatus & requisitus in sidem & testimonium omnium
& singulorum premissorum.



## CXI.

RACHTUNG ZUSCHEN ERTZBISCH, 30.
HANN, SYNEM CAPITEL UND DER
PAFFHEIT,

Wir Johan von Gotes gnaden des heiligen Stuls zu Meintz Ertzbischoff, des heiligen Romischen Reichs in dutschen Landen Ertzcantzler an einem teil und wir Eberhart Techant und das Capitel gemeiniglichen des Dumes zu Mentze an dem andern bekennen und Tun kunt offenlichen

lichen mit disem briue wann wir uns von beiden teilen wol versteen, und auch von unsern frunden und getrewen underwifet worden fein, fo wir uns geineinander in ye bessern trewen und fruntschafften meynen und halten, so uns unserm stiffte zu Meintz und aller pfaffheit und den unsern desselben stifftes zu grossern wirden, eren und nutze bessern stat und frumen kumen und brengen mag in allen fachen und als wir nun vorgenante beide partien zu etlichen spennen und unwillen geineinander kumen waren dorumb uns der Erwirdige in Gott vatter und herre herr Johann Bischoff Wirtzburg unser besunder frund und lieber herre, geineinander fruntlichen und gutlichen gesetzet gerichtet und ubertragen hat in alle die wife, als das hernach gar eigentlichen geschriben stet und begriffen ist, das ist zum ersten alfo, das umb folche Spenne und unwillens &c. vorgenant wie sich die zwischen uns beiden teilen, bis uff disen hutigen tag datum ditz brives, angefangen erhaben, gehandelt oder gemacht hette, davon von uns beiden teilen unwille ufferstanden, und kumen were, das derselbe unwille ungnade und unfruntschafft gentzlichen getodet abgetan und hingelegt sein sol, von was sachen das were oder gefin mochte, die wir Ertzbischoff Jobann zu unsern vorgenanten Capitel gemeinglichen oder etlichen personen desselben Capitels, oder gein unser pfaff heit oder besundern personen der pfaffheit und auch funderlichen gein jren frunden, die sie by dem heiligen Concilio zu Co-(tentz 25



stentz haben gentzlichen und gar abe, und ein Luter verzigk gein in allen und iglichen personen besundern sein sol, desselben glichen wir der Dechant und das Capitel des vorgenanten stiffts zn Meintz gein dem vorgenanten unserm gnedigen herren von Meintz und allen den seinen herwiderumb getan haben. Also das er unser gnediger herre und wir fein gehorsamen und undertenigen pfaffen in allen redlichen und mogelichen fachen sein und by jm bliben sollen on alle widerrede argelist und geuerde. Item umb die Spenne und zwevunge die zwuschen uns vorgenanten beiden partien gewest fin, als von unser stat Bingen wegen hat uns unser vorgenante herre von Wirtzburg gesetzt entscheiden und ubertragen, nemlichen was unwillen sich von beiden partien gein den vorgenanten von Bingen gemeinglichen oder besindern erhaben hetten oder ufferstanden weren derfelbe unwille ungnade und unfruntschafft sol auch von uns beiden partien gein denselben von Bingen allen und gein iglichem personen befundern gentzlichen auch abe und gericht und geslichtet und ein Luter verzigk sein und wir vorgenante beide partien follen die stat zu Bingen, in einer gemeinen glubde und huldunge ynnhaben und die Schuren Schirmen verteidingen verfprechen und verantworten und sollen nicht gestaten das jn von unsern beiden teilen in der gemeyne oder eynchem personen besundern, dheynen gewalt von uns oder beider seit den unsern geschehe oder widerfare anders dann mit gerich-

te und rechte doselbs on alle geuerde und sollen wir Ertzbischoff Johann eynen wenn wir wullen und wir Dechand und Capitel vorgenant uffer unfferm Capitel einen welchen wir auch wullen dorzu bescheiden mit dem Rate zu Bingen, zu geen dieselben uns beiden partien globen und iweren follen uns und dem stiffte zu Mentz getrew und holt zu sein unser beider partien fromen zu werben unsern schaden zu warnen, und unsere und unser stat zu Bingen bestes vorzukeren, und nyemand unrecht zu tun, oder lassen tun nach allem irem vermögen und gewissen on alle generde und weres das wir Ertzbischoff jobann, oder wir Dechant und Capitel vorgenant etlich personen zu Bingen es were einem oder mere ichts zuzusprechen hetten oder gewonnen, das sollen wir mit dem gerichte doselbst zu Bingen tun und in vor demselben gericht zusprechen umb welcherley hande fache das wer oder gefin mochte und wers dann das gericht zu Bingen nach ansprach und antwert zum rechten erkennen und sprechen wirdet doby sol es bliben und von beiden partien gehalten werden, weres aber umb solche sache das sich die Scheppen doselbst des rechten nicht vereynigen mochten, so sollen wir Ertzbischoff Jobann und wir Techandt und Capitel des Thumes zu Mentz vorgenant die funffe als wir der itzund uberkomen fein, und die uns auch beiden teilen globt und gesworn haben im namen von unser Ertzbischoff Johanns wegen vorgenant, der Edel Adolff Graff zu Naffaw unfer

fer lieber vetter, und der Ersame Fridrich von Alfentz Probst zu Sand Stepban zu Meintz unser Lantschriber jm Ryngew unser lieben heimlichen und getrewen und von unser des Techants und Capitels wegen vorgenant, der Edel herr Cunrat wiltgraff zu Dune und Reingraff zum Steyne und der Ersame herr johann von Rodenstein, beide unser mittumherren zu Meintz und sol der funffte sein, der veste beinrich von Staffel von unser beider partien wegen, der gemeyn Man doruber erkennen und sprechen lassen, und was dieselben funffe, oder der mererteil under In also erkennen in mynne oder zum rechten das der, oder die die dann von uns Ertzbischoff Jobann vorgenant, oder von uns Techant und Capitel auch vorgenant ansprechig worden weren, verfallen oder verbrochen hetten, das fal und mag also von dem oder den von Bingen die also angesprochen wurden genomen werden und es doby bliben lassen und sie nicht anders noch daher, dringen oder besweren on alle geuerde und weres das derselben vorgenante funffer einer, oder mere von todes wegen abgingen oder nicht jm lande weren, so ir zu gerichte zu besitzen, als vorgeschriben stet, not were, von welcher partien under uns der, oder die also weren, so sol diefelbe partie einen oder mere andern an des, oder derselben stat in eines Mondesfrist, darnach unverzogenlichen geben, so er des von dem andern teil under uns ermant wirdet, so dicke des not geschicht on alle geuerde, und weres das das von unser

unser partien einer, under uns welche die were uberfaren und nicht gehalten wurden und die obgenante von Bingen Jr einen ader mere, anders besweren oder trangen wolten, dann vor dem gericht, und schepphen zu Bingen oder vor den funssen als vorgeschriben stet, das Got nicht enwolle von welcher partien, denselben von Bingen das also geschehe, und uberfaren wurde, so solten die stat und die Burger gemeinglichen zu Bingen mit folchen jren eyden, und glubden die sie uns beiden partien itzund getan hand der partyen under uns die des nicht zu thun noch uberfaren hette, allein mit der stat gewarten und gehorsam sein, als lange, bis das dem oder den, solche bedrang und beswernisse, von derselben partien under uns gekert, und abgetan worden were, die es also uberfaren hetten, gentzlichen und gar und fol dasselbe uberfaren, besserunge und bekerunge, von den vorgeschriben funffen in den nechsten viertzehen tagen als sie des ermant worden von der partien, die sie dann ermant hetten, erkant werden, und dieselben funffe, sollen von stund in denselben viertzehen tagen nach der manunge gein Bingen gein Eyltuel, oder gein Rudisbeim kumen in welcher der dreier stete, oder dorff eins sie gemant werden und dofelbs alslange bliben bis fie usgesprochen haben und wie dann dieselben funffe oder der mererteil under jn also ussprachen und erkennen das sol dieselbe partye der also zugesprochen wurde keren und abtun, dem oder den es geschehen wer,

und sellen die vorgenante von Bingen der partyen die nicht uberfuren hette, allem gewarten von stund als lange bis das dem oder den clegern von der andern partyen, die also uberfaren hette als vorgeschriben stet gnug geschicht, nach der vorgenanten funffer, oder des merenteils under jn erkennen doch also, das vorhin von denselben funffen, oder dem mererteil under jn erkant und gesprochen werde das der teil von dem also geclagt worden wer, das verschult und uberfaren hette, und wann dann die kerunge von derselben partye alfo getan, und geschehn ist, so sollen die vorgenante von Bingen, uns beiden partien wider verbunden und Erhafft sein zu glicher wise, und in aller der masse als vor usgescheiden alle argelist und geuerde auch so hat uns vorgenante partyen unser obgenante herre von Wirtzburg gefetzt entscheiden und ubertragen von unser Ertzbischoff Johanns amptluten wegen &c. mit namen alfo, das wir allen unsern amptluten die wir itzunt hant empfollen haben und welche hernach unser amptlude werdent, auch empfellen und heissen follend das unser vorgenante Amptlude, die wir itzund hand unserm vorgenanten Capitel globt und gesworn und ire briue geben haben und welche hernach unser Amptlute werdent in auch globen und sweren und jn des jre briue geben follen in der maffe als hernach geschriben stet, das ist mit namen also, weres das wir ge-fangen wurden, dovor uns Got behute, das dann alle unser amptlute unserin vorgenanten Capitel mit

mit allen unfern und unfern vorgenanten stiffts ampten und slossen follen gewarten, und nyemand anders als lange wir gefangen fein, und bis das wir wider Ledig und Los von dem gefencknis werden, und wann wir des gefencknisse ledig worden sein so sollen uns dieselben unser amptlude mit denselben unsern ampten und slosfen, eyden und verbuntnissen wider gewarten verbunden und gehorfam fin als vor on alle widerrede, und geuerde und fol unfer vorgenant Capitel nicht macht haben dheynen unfern Amptmann von seinem ampte zu entsetzen, dann sie follen sie by iren ampten bliben lassen, als lange bis uns Got gehilffet das wir Ledig werden, und weres auch das derfelben unfer amptlude, in der zeit als wir gefangen weren dheiner von todes wegen abgingen, das Got nicht wolle, oder fein ampt uffgebe und nicht lenger amptman bliben wolte, so sollen die vorgenante funffe der wir uberkemen sein als vorgeschriben stet, oder der mererteil under jn, einen oder mere andern amptlude macht haben an des oder derfelben stat zu setzen und zu machen, und die uns globen und fweren follen, zu tun zugewarten und gehorfam zu sein, in aller der masse, als der oder die gewest waren, an der stat sie von den vorgenanten funffen, oder dem mererteil under in gesetzt worden weren on alle geuerde Auch fo hat uns unser vorgenante herre von Wirtzburg gesetzt und ubertragen von der stat Lonstein wegen, das wir Dechand und Capitel des Thumes zu Meintz unferm

unserm vorgenanten gnedigen herren von Meintz zu disen zeiten unbekummert und unbeträgen bliben lassen wollen dann alsuil sowann ein Tumherre zu Meintz der zu Capitel ist gein Lonstein kumet, das dann derselbe geleit zu geben haben fol, als lange und dieweil er do ist ungeuerlichen doch folchen Luten, die unserm vorgenanten herren von Meintz und dem stiffte und der stat unschedlichen sein ungeuerlichen, und umb alle ander artikele wie wir uns Ertzbischoff Johanns vorgenant gein unserm vorgenanten Capitel verbunden, verschriben und versigelt hand das sollen und wollen wir in getrewlichen, stete veste und unuerbrochenlichen halten, in alle die wife als wir uns des gegen jn verschriben und versigelt haben und fol dieser gegenwertig ubertrag und entscheidung uns beiden partien an dheynen andern unsern privilegien freyheiten und briuen noch an dheinen iren bunden und artikeln dheynen schaden brengen in dheyne wise ussgescheiden alle geuerde und argelist, und alle dise vorgeschriben stuke punckte und artikele wie die hieuor an disem briue geschriben steen, und begriffen sein, reden und globen wir Ertzbischosf Johann vorgenant an einem teil, und wir der Dechandt und Capitel des Dumes zu Meintz, reden und globen an dem andern teil wir beide partien unser igliche der andern, als ferre sie uns anruren und antreffen, mit gantzen guten trewen und mit rechter warheit getrewlichen stete veste und unuerbrochenlichen zu halten, und dawider nymmer

nymmer zu tun noch schaffen getan werden mit gewalt oder mit rechte und nu und hernach keinen fund zu finden oder zu suchen der dise satzunge richtunge und ubertrag geletzen oder ge-Iwechen moge wenig oder vile in dheine wise on alle geuerde und diser vorgeschriben dinge aller zu einem waren urkunde so haben wir Johann von Gots gnaden Ertzbischoff zu Meintz unser groß Infigel tun hencken an difen briff, und wir Eberhart Dechant und das Capitel gemeinglichen des Dumes zu Meintz vorgenant haben auch zu warem urkunde aller vorgeschriben dinge unsers Capitel groß Infigel zu unsers vorgenanten gnedigen herren von Meintz Infigel gehenckt an disen briff und want nu der vorgenant unser herre von Wirtzburg uns vorgenante beide partien gerichtet gesetzet und ubertragen hat in alle die wife als vorgeschriben stet, so haben wir beide partien in flissiglichen gebeten das er fein Infigel zu einem gezugnisse uns aller vorgeschriben fachen zu befagen auch gehenkt hat an dilen briff und wir Johanns von Gotes gnaden bischoff zu Wirtzburg bekennen offenlichen an difem brine als wir den Erwirdigsten in Got vatter und herren herrn Jobann Ertzbischoff zu Meintz unsernt besundern lieben herren und die Ersamen heiren Dechand und Capitel seines Tumes zu Meintz unferr guten frunde umb jr vorgeschriben spenne und unwillen gutlichen und fruntlichen mit irer beiden partien willen und wissen gerichtet, gesetzet und ubertragen haben, in alle die wise els hie-Nov. Sublid. Pars IV.

hieuor geschriben stet, und begriffen ist, Das wir umb bethe willen der vorgenanten beider partien unser Insigel zu einem gezugnisse sie diser vorgeschriben ding zu besagen auch han dun hencken an disen briff. Geben zu Bingen uff Sand Agathen tag der heiligen Jungfrauen nach Cristi geburte, virtzehenhundert jare, und dornach in dem sechzehenden jare.

5. Febr.



#### EYNE GUTLICHKEIT ZUSCHEN MYNEM HERREN UND DEN VON MENTZE VON DEN VON WORMS &c.

Es ist zu wissen als die erbern wisen der stete Worms und Spiere rete und frunde als die uff die zyt zu Mentze waren ein gutlich steen zuschen dem Erwirdigen jnn Got vatter und herren hern Johan Ertzbischoff zu Mentze unserm gnedigen herren und der statt Mentze betedingt und gemacht haun das das steen und weren sal biss uff sontag nehst Worms frunde als die uff hude hie zu binge gewest sint zuschen dem obgenanten unserm gnedigen herren und der stat mentze geredt han und das gutlich besteen zuschen jne erlengert also das das zuschen jne besteen und weren sal zuschen hie und achtage nach dem heilgen phingstage schrifft kommet also das unsers gnedigen herren frunde und die sinen da zuschen sicher zu Mentze

fin follen us unfer und jnn zu wandeln und fal auch die statt mentze unsers gnedigen herren frunde dheinen schaden ime ader den sinen us der stat zufugen lassen, desselben glichen sollen die von Mentze auch in unfers herrn obgenanten steten und gebieten ane geuerde sicher sin us und jnn zu wandern und sal unser gnediger herre obge-nant auch der statt von Mentze siende die von Mentze nit user fin slossen und gebieten angriffen und beschedigen lassen ane generde weres auch das unser gnediger here obgenante oder die statt Mentze dis gutlich steen bynnen der vorgenanten zvt ufffagen wolte das fal igliche parthie den andern viertzehen tagen zunor in jren offen versiegelten brieuen uffsagen und sal doch die selben viertzehen tagen uff das gutlich steen unuerlezt und vestiglich gehalten werden diese beredunge ist gescheen und bete dingt uff den sontag als man finget Oculi Anno Domini Mo.CCCC.xvio. und des zu orkunde so han wir die burgermeister und rat der stede Mentze unser Ingesigel uff dissen briff thun drucken Datum ut fupra.

22. Martij.

A a 2 CXIII.

### CXIII.

#### EIN GUTLICHKEIT ZUSCHEN MYNEM HERREN UND DEN VON MENTZE VON BISCHOFF RABAN.

Wir Raban von Gots gnaden bischoff zu Spire bekennen und tun kunt offinbar mit dissem briff das wir von wegen und an stat des durchluchtigen hochgeborn fursten und herrn her Ludevigs pfaltzgrauen by Rine &c. unsers gnedigen lieben herren zuschen dem Erwirdigen jnn Got vatter und here herrn Joban Ertzbischoff zu Mentze unserm gnedigen lieben heren und der statt Mentze den gutlichen bestant der vormals zuschen ine beredt ist und uff sant Michels tag nehst kommet uffgeen wirdet erleigert han also das derselbe gutlich bestant zuschen jne furbas besteen und weren fal zuschen hie und wihenachten nehst kommen in der masse als hernach geschriben steet zum ersten als unser obgenante here der statt Mentze vor das heilge concilium zu Costentz geheischen und citirt hat das dieselbe vorgeherschunge und Citierung gentzlich und alzumal in einer guten fruntlichkeit steen sal und furbass bynnen der vorgenanten zyt als lange dieser bestant werden ist er ader die sinen von sinen wegen mechte widder die stat zu Mentze mit dheinen sachen vor dem heiligen concilio ader anderswo das gesin mochte in dheine wise agiern nach procedirn sollen ane alle geuerde auch ist geredt das des obgenanten unsers herren von Mentze frunde und die finen

finen zuwandern und fal auch die stat Mentze unser. herrn von Mentze frunde keynen schaden ine ader den sinen user der statt zufugen lassen des glicheniss sollent auch die von Mentze in des obgenanten unsers hern von Mentze steten und gebieten ane geuerde sicher sin uss und jnn und sal auch der obgenant unser here von Mentze der statt von Mentze fiende die von Mentze nit usser sinen slosse und gebieten angriffen ader beschedigen lassen on alle geuerde weres auch das unser gnediger here der romischer kunig bynnen der zyt des bestandes in diese lande komen wurden so mogent der obgenant unser here von Mentze und auch die von Mentze finen gnaden vorbrengen und ertzelen ob sie wollen was sie dann vetweder Syten duncket jne beqwemlich und notdurfftig fin und fal das diesen bestant nit kranken nach da widder nit fin und dieser beredunge zu orkunde so habin wir Raban bischoff zu Spire obgenant unser Ingesigel unden an dissen brieffe zu ende der geschrifft gedrucket datum Oppenbeim Dominica ante festum Nativitatis beate Marie virginis gloriose Anno Domini M°CCCC°xvi.

6. Sept.



# CXIV.

WIE DAS CLOSTER REINHAUSEN FO-HANN VON RENGELDERODE &c. DEN DRIT-TEN THEIL EINES SEE - TEICHS GE-GEBEN HABEN.

Jon Godes gnaden we Johan Egkebardi Abt Egkebard decan und we de gantze convent gemeynliken des stiffts finte Cristoffers to Reynbufs Swartzen ordens. Bekennen und bethughen von unfir und von unfir nachkommen wegen an duffem open briefe dat we eyndrechtliken mit guden wil-len togestadet heben den Erbarn herrn herr 30bannen von Rengilderede perner to Rusteberg und ern Conrade Moir deme jungen perner to wysterde gebrudern fo eynem geliken dredden deile an unfir dyck stede gelegen jn unsem grunde genant de Ryn neist boffen der Geigelwyschen boffen unser dorpe reinbuff to orir beidir lyffe de wyle, fie leuen jn dusser wyst, dat de fuln engnanten herr johann und herr conrad uns schullen helppen de dyk stede buwen wann des nod is nach antal oris dredden deils und to deme ersten mid vyschen befetten und vordme unser godshuss beste to dunde nach orir mogelicheid woir sie dat vormogen ane geuerde darumme so heben we en den genanten dredden deil mid fyner slachtennud gelaten und geantworden in dre rauweliken were mid crafft duss brieffs des to gebrukende de wyle leuen alse vor geruird ift, und wan fie find denne afgeghangen allende von Dod wegen de god lange friste

fo schal de fuln egenanta dredde deil des dyk genant von stund weder angefallen unserm convente vorbenupd deme de deil erffliken und eigendlicken to gehorn ock hebben de genante gebrudere twene duss gunst by uns und unsern nachkommeligen behalden also dat we abt und Convent schullen und willen von deme dredden teile alse dicke alse die gefellen nach oreme dode unter allen und semedliken to vornant eyns dyenen nach der homnisse mid etende unde dunkende in uniem closter to eynem ewegen gedechtniss der megnanten gebruder suß bescheidelicken nach dem etende ouer dysche willen we alle unsen gracias und commendacien mid milder andacht nachsprecken gode deme hern to lofe und on to troffe dar to macken we fie deilhalfftich unser Godsdynsts und bruderschap sinte cristoffers dar umme sie synem godshuss und uns getruwe bruderschap wedir umme halden und liesten. Alse we on wolt geloinen des to orkunde gheuen we an dussen brieff und unser Ebdie und conuents sigillen besegild. Anno Domini Millesimo CCCCxvi. ipso die beate Lucie virginis.

13. Decembr.



## 8

### CXV.

#### DOMDECHANT VON TPPELBORN BE-KLAGT SICH UBER EIN SCHREIBEN EMICHS VON LEININGEN.

Ain Otmudig geber, Erfamen lieben herren. Min Otinuais gener, Linux Phernern und gemeyn phaffheit, inwendig und uffwendig Mentze, als der Edel Graue Emich von Lynyngen uch evnen offen brieff gefant hat, da inne er under andern fachen eynen artykel schribet, mich anrurenden mit namen also hidend, und wir auch hernach schriben sagten, oder melten und offenberten und anslügen an Kirchen und Clufen oder wa wir daz gern deten, daz her bermann von yppelborn Dumdechan, und Gifenbeimer, und ir geselchafft, ire eyde nit gehalten, und uns mit ir falschen verrederey und bosheiden zu folichen groffen werderplichen schaden bracht hetten &c. lassen ich uch wissen, daz ich nit Herman funder Ebirbart heiffen meynt er aber mich da mit, fo wissent daz er mir daran gar ungütlichen und unrecht dut, dan ich zu dem Allmechtigen got getru wen, daz ich von kintlichen tagen bis zu diser zyt, soliche wandelunge und wesen gehabt han, by uch und anderswa daz mich dheyn menschemit warheit eyncher ubeltat gezihen moge und wolte gerne, daz graue Emiche obgenant uch versten liesse, an waz flucken und handelungen ich foliche ubeltat, als er von mir schribet solle begangen han, ich hoffte mit warheit also darzu zu antwurten daz er und

und menlich versten möchtent, daz mir ungütlich geschee und daz ich myn leben bis in dise myne alde dage und zyt, zemlich und erberclicher herbracht hette, und usser daz ir, und menlich sehen, und vernemen mogent, daz ich solicher Schuldunge als er schribet zu liechte und ustrage gerne kommen wölde, und der nit Schuwen, fo wil ich dez, oder waz er mir zu zu sprecchen hat, vor daz heilige Concilium oder minen gnedigen lieben herren von Mentze oder fine richter, vor die ich gehöre kommen oder vor die universiteten zu bevdelberg oder zu Collen und umb fine ansprache dun, und auch wydernemen waz zu den rechten erkant würde, und byden uch lieben herren, ob ymand anders von mir unuerfunlichen Schriben oder fagen wolde, daz ir dez nit gleuben, und mich heruff wöllent verantwurten daz wil ich gerne verdinen, würde auch der obgenante grave Emich icht von mir heruber schriben oder malen, anders dan mynen eren wol anzemet da an geschehe mir von yme desta ungütlicher und unrechter und getruwe doch zu Gode daz mit warheit erberclich zu uerantwurten. verfigelt mit myme Ingefigel daz ich zu ende difs geschriben han dun drucken. Anno Domini MCCCCxvij. feria secunda post festum penthecos.

Ebirbart von yppelborn Dumdechan zu Mentze. 31. Maji.

Aas

CXVI.

## CVUI

#### JOHANN WINTER VON RÜDESHEIM BEKLAGT SICH ÜBER EIN SCHREIBEN EMICHS VON LEININGEN.

en erwirdigen geistlichen und Ersamen Dem Apte zu Sant Alban und allen andern stifften Clostern, und pharren zu Mentze und da umb gelegen mynen lieben herren und besundern frunden Enbieden ich johan Winther von Rudensheim Dumherre zu Mentze, minen fruntlichen dinst zunor, Ersamen lieben besundern herren und frunde, Als uch der Edel graue Emiche von Lynyngen eynen offen brieff geschriben hat, da June eyn artyckel geschriben ster also ludende, und obe ich dan bernach Schrybe und fagte, oder melte, und offenberte und anslüge an Kirchen und an Clusen oder wa ich daz gerne dede daz her berman von yppelborn der Dumdechan und Gisenbeimer und ir gesellschafft ir exde nit gehalten und mich mit ir falscher verredery und bosheit zu folichem verderplichen schaden bracht hetten &c. Nu enhan ich mich nye gisenbeimer geschriben, dan ich nennen, und schriben mich jobann Wintber von Rudensbeim und obe mich der vorgenante graue Emiche in dem vorgenanten Artykel meynte, so lassen ich uch wissen, daz ich nye dheynen eyd gethan han ich habe yn wol gehalten so han ich auch nye kein bosheit oder verredery getriben und wer mich daz schuldiget der thüt mir ungutlichen dan wölde graue Emich vorgenant

genant mich wissen lässen, an waz Sachen ich soliche ubeltad solde begangen han als er meynte,
ich hosste also erberclichen darzu zu antwürten,
daz ich getruwe by gliche und eren zubesteen.
und getruwen uch wol, ob er heruber icht
schribe, daz minen eren und glymp nit wol ludet
daz ir daz nit daruor halden, sunder mich heruss
verantwurten wollent, daz wil ich willeclich verdienen gegeben under myme Ingesigel gedrucket
zu ende diser Schriffte uff den nehsten mandag
nach der heiligen Dryualtikeittage. dez jares da
man zalte nach Gots geburte Dusent vierhundert
und Siebenzehen jare.

7. Junij.



## CXVII.

HERTZOG LUDWIGS RACHTUNGE ZU-SCHEN ERTZBISCHOF JOHAN SELIGEN UND DEN VON MENTZ, INHALTENDEN ZUM ERSTEN DAS MAN DIE VON MENTZ UMB SCHULT UND UBELTAT WOL MAG AN-GRIFFEN IM STIFT ZU MENTZ. ZUM AN-DERNMALE DAS SIE DEN STIFT BY SINEN RECHT UND FRIHEITEN UNGEHINDERT SOLLEN LASSEN. ITEM SOLLEN SIE SICH DER GERICHTE GEPRUCHEN WIDDER AL-LER MENNIGLICH. MIT ANDERN ME

ARTICKELN &c.

Tir Ludewig von Gots gnaden phaltzgraue by Rine des heilgen romischen richs Ertzdruchfess und hertzog in beyern bekennen und tun kunt offenbar mit dissem brieffe allen den die ine sehent ader horent lesen als zwischen dem Erwirdigen inn Got vatter here joban Ertzbischoff zu mentze unserm lieben oheim an eynem und den Ersamen wisen burgermeistern rate und burger der stat zu Mentze am andern teile Spenne und zwettracht gewest sint des haben wir sie mit jrem wissen und willen von beiden siten umb die felben Spenne und zweiunge gutlichen und fruntlichen mit einander ubertragen und voreyniget in der masse als hernach geschriben steet doch unschedelich des obgenanten Ertzbischoff Johanns nachkommen Ertzbischoffen und dem stifft zu Mentze und auch der statt und burgern zu mentze

an iren friheiten brieuen und rechten nach tode des obgenanten Ertzbischoff Jobans-zum ersten das aller argwille ungunst und unwille wie die sin und sich gemacht ader verlauffen haben bis uff disen hutigen tag datum diss brieues gentzlich und zu male abe fin follen auch follent die burger und jnwoner zu Mentze in des obgenanten unsers here von Mentze steten dorffern und landen darinne zu wandeln usgenommen alleine Schult und ubeltat friede und gleite han desselben glichen sollent auch unser here und die sinen widderumb in der stete zu Mentze haben auch sollent die burger und innwoner der statt zu Mentze unsern herren von Mentze und die sinen by allen jren Aiheiten rechten und gewonheiten unbedranget verliben lassen In aller masse als das von alter herkommen ist ane geuerde was aber vor datum diess brieffs zwischen unserm herren von Mentze und sinen vorfarn Ertzbischoffen un den stifften und phaffheit zu Mentze uff die ander Syten vertedingt ist das fal auch von beiden fyten da by verliben und gehalten werden Es sal auch der obgenante unser herre von Mentze die burger und Inwoner der fatt zu Mentze an jren guttern und gulten die fie under ime ligende hant uber jre geuenliche zinse als von alter herkommen ist nit furter befueren ader mit eynchen uffsatzungen betragen ader die finen bedrangen lassen sundern er sal sie dar ungehindert gebruchen lassen mit aller friheit in aller der masse als von alter herkommen ist an geuerde Es sal auch unser herre von Mentze den

den burgern zu Mentze fich mit finem geistlichen und werntlichen gerichte in der statt zu Mentze zu behelffen und des zugebruchen lassen widder menglich ane geuerde ane widder die die von rechte und altem herkommen nit dafur gehorent und unser here von Mentze sal auch furbas nyemant geuerlichen widder solich gericht friehen nach von den selben gerichten widder fur sich heischen es sollent auch die burger und jnwoner der statt zu mentze die selben gerichte by iren friheiten rechten und herlichkeiten verliben laffen in aller masse als das von alter herkommen ane geuerde auch follent die burger und Jnwoner der statt zu Mentze ane unsers herren von mentze zollen da sie by desselben unsers herren von Mentze vorfarn zolfry gefaren hant ungeuerlich auch furbass zolfry faren und von des zolles wegen zu Hoeste haben wir beredt das unser here von mentze und sin zolner von sinen wegen der burger und inwoner zu mentze Kauffmanschafft und gut an dem selben teile zolle sollen zu boeste Es sy uff wasser ader uff lande nit hoher zollen sollen dann als man solich Kauffmanschafft es sy win ader anders an den zollen zu Mentze zu Oppenbeim zu Gernsbeim nach uswisunge der satzunge zollen fal ane geuerde doch unsers herren von mentze nachkommen und dem stifft und auch der statt zu mentze an jren friheiten unschedelich nach tode unsers herren von Mentae Auch fal unser herre von Mentze und die sinen die burger und inwouer der statt zu Mentze by allen jren friheiten rechten



ten gewonheiten und herkommen unbedranget verliben lassen jn aller der masse als das von alter herkommen ist ane geuerde doch mit beheltnisse das die vorgeschriben artickele jn iren cresste verliben sollent ane geuerde Orkunde dis brieues versigelt mit unserm anhangenden Jngesigel der geben ist zu Worms als man Screip nach Cristi geburt viertzehenhundert jare und siebentzehen jare uff der heilgen Sant Viti & modesti tag.

15. Junij.



ALS W. GRAF ZU E. &c. EYNEN FRUNT-LICHEN TAG GEHALDEN HAN UF DER MUMEL ZUSCHEN HERN WLADISLAO KU-NIGE ZU PALANN &c. UND HERN MICHEL KOCHENMETSTER DÜTSCHES ORDENS VON MANCHERLEY ANSPRACHE FÖRDERUN-

GE UND ANTWURTE.

wir Wilhelm Graffe zu Ebirstein Rat und Sendebote des durchluchtigen fürsten und herren herrn Lodewiges pfaltzgraffens by Ryne des heilgen Romeschen Riches Ertzdruchsesses &c. und hirtzoges jun Beyern &c. Crafft von Elkorbusen hoffemeister. Heilman von Beldersbeim ritter rete und Sendeboten des allerwirdigisten jun Got vaters und herren herrn johannis der heilgen Kirchen zu Mencz Ertzbischosses des heilgen romschen riches Ertzkanczelers jun dutschen Landen &c.

Thomas

Ibomas mas kanczeler banns von Nuwenkirchen ritter rete und Sendeboten des Erwirdigen jnn Gotes vater und herren herrn Conrads der kirchen zu Bresselauw Bischoffes und hirtzoges jnn Slesien &c. Conrad Bischoff, der stad zum Sünde Burgermeifter bekennen mit dissem offenen brieffe daz jnn der jarczall unsers herren vierczehenhundert jnn dem achzehenden vierzehen tagen nach sente Michels tage ein fruntlicher tag gehalden ist, off der Mumel und Welün zuschen dem allerdurchluchften fursten und herren herrn Wladiflao konige in Polenn &c. und dem jrluchten herrn Allexandro andirs wytauwt Grossfursten zu littauwen und Rüffen jren helffern und bylegern von eym und dem Erwirdigen geistlichen herrn Michel kochenmeister Homeister dutsches ordens syme gantzen orden helffern und bylegern vom andern teyl alde zu erbeitende umb eintracht und frede off welchem fruntlichem tage haben fich die fachen alfo virlauffen nach mancherley forderungen entwerten und widderreden so schickten die obengeschriben herren fürsten zu dem herren homeister ire achtbare rete off das wir der finens legers inn der Mymmel gelegen also werbende, wolde der herre homeister genyget sin zu frede so wolden ire herren desglichen auch dun und umb des willen das derselbe ewige frede destebas gehalten wurde mit grenyczen &c. so forderten sie die Lande Bameyten &c. Sudaüwerlant halb &c. daz sloss Nessauw &c. daz Lant Michelauw und dorffere Moryn orlauw &c. mit allen iren zugehorun-

gen eweklich abzudreten dem obengenanten her-ren konige und hirczogen fynt darjn eyn folichs und dennoch mer vor zyten geboten were ouch worben sie als der herre homeister meynt dem brieffe des ewigen friedes zu Thoram gemacht nach zu gen &c. der were ubirfaren von dem orden und wolden dem auch furbass nicht halden funder als iren herren dicke angeboten were die fache zu bliben an unserm heilgen vater dem Babste nach usswyfunge desselben friede brieffes zu Thoram, went nu der oben geschriben unser heilger vater nülich in das ampt komen were und vil zu schicken hette und konde solicher sachen nicht ußgewarten von andern notlichen gescheffte wegen der heiligen Kirchen ouch wurden fachen gar lange virzogen jnn fyme hoffe und offte by zwentzig odir driffig jaren nicht ende nemen umb des willen, so wolden ire herren gerne jrer sachen bliben by dem allerdurchluchsten fursten und herren herrn Sigismundo romeschen und ungerschen &c. Konige, das der macht hette die zu richten inn fruntschafft adir im rechten welchs er wolte doch das das ein ende neme hie zwischen dissem nehest kommenden sente Margareten tage als der friede dann üssget &c. dar off entwürte der herre homeister das er die synen schicken wolde des andern tages den obengeschriben herren fursten jnn irer gegenwurtikeit zu entwurten durch und mit den fynen Und als wir vorgenanten gefant wurden von dem herren homeister mit vil andern wirdigen Prelaten rittern Knechten und auch des ordens und qwamme gein Weliin und wolden den selbigen herren fürsten geantwurt haben von des herren homeisters wegen do waren die herren fursten hinweg. Sunder sie hatten eczliche irer rete da gelassen die antwurt zu virhoren, den auch also wart geantwurt zum ersten, als sie gefordert hetten vil Lant und Lute die der orden doch vil jare jnne und herbracht hatt, inn gutem Langen besitzen darüber auch der orden gute bewyfunge hette, mit brieffen und herkommen und funderlich der richtbrieff zu Thoram gegeben eigentliche usswyset den die obengeschriben irluchten fursten und herren selbens mit irer Majestat Ingesigele versigelt hetten, und fich virschriben und globet mit truwen und by eren zu halden mit eren prelaten fursten Erbelingen und steten der lande polann und Littauwen die da mit virsigelt haben mit siben und drifsig Ingesigelen denselben brieff der allerdurchluchste vorbenumpte furste und herre &c. romescher und ungerescher &c. Konig unser gnediger herre mechtig und unuerbrochelich ußgesprochen hat und geurteilt Auch under finer Majestat Ingesigel und wir boten, die selben rete an ire herren zu brengen den orden da by lassen zu bliben, Ouch so were in solich gebot ny anders ge-scheen dann da sie mit gewalt daz arme Lant prussen zum andern male angriffen und obirzogen boben solicher recht und redelicher gebott die jn geboten waren uff das sie von mort und brande und Kirchen virwüstunge offhorten daz sie ye nicht

nicht wolden offnemen funder gar vil me mordes, brandes und Kirchen virstorungen merten, ouch haben sie selbis bekant daz daz nicht zu der zyt wart offgenommen abir als ire herren meynten irer sache genzlich zu bliben by unserm gnedigen herren dem Romischen und Ungirschem &c. Konige jnn der fruntschafft oder jm rechten welchs er wolde, fint der offtgenante unser heilger vater der Babest nicht mussen hette vor andern geschefften &c. und die sachen lang virzogen mochten werden &c. Daroff antwurten wir von des herren homeisters wegen, das der offtgenante unser gnediger herre Romischer und Ungerscher &c. Konig vor ussgesprochen hette, by dem üsssproche man nicht bliben wolden und virslügen den, als vorberurt ift. Nü wer zu forchten das diss abir nicht gehalten wurde Ouch hatten sie vor zyten gesprochen sie horten nicht under das Romische Rych Sunder des Babstes gehorsam so meynten wir auch daz nymand billichen duncken solde, umb hien gelegte vorrichte virschribene und virbrieffte sachen von nuwens einen hindergang dun, und wer auch nicht recht so were auch der Orden des offtgenanten herren Romischen und Ungerischen &c. Koniges nicht mechtig finen gnaden ein genante zyt zu fetzen zu eym ußsproche want sin gnade hette vilgu schicken von des heilgen richs wegen funder der herre homeister wolde aller siner sachen gerne bliben jm rechten by dem offtgenanten unserm heilgen Vater dem Babiste der beider parthie obirster B b 2

388

richter were, und daz sine heilikeit eynen nemelichen tag beiden teilen seczte off den sie ir bewyfunge welcherley die weren vorbrengen mochten und darobir sinen usssproch dete, als der allererit geschoen mochte, Ouch hette sin heilekeit gesprochen, daz jm disse sache under andern Sweren sachen der gantzen Gristenheit faste an lege und hette ouch fruntliche tage off den nehft vergangenen Sente Symonis und juden tage darumb gesaczt, off den sin heilekeit die sinen wolde darzu geschickt haben, die selbigen tage die obgenanten herren fursten abslugen und nicht warten wolden Sunder dem herren homeister hette sie gern gehalden als er im das auch hatte geschriben doch umb groffere gelympffes und ouch umb des willen, das beide heubt der Cristenheit soliche fachen berichten und inn ewigen zyten bliben mochten unuerbrochenlich so boten wir von des herren homeisters und sins ordens wegen aller sachen und zusproche, die ein teil widder daz andir haben mochte, zu bliben inn dem rechten odir inn der fruntlichkeit umb alle unberichte sache by dem vilgedachten unserm heilgen Vater dem Babist, und dem allerdurchluchsten fürsten herren Romischen und Ungerischen &c. Konige unserm gnedigen herren, adir an unserm heilgen vater dem Babist und sin Cardinales, adir an den offtgedachten allerdurchluchsten fürsten herren Romischen und Ungerischen &c. Konige und des heilgen Romischen Riches Kurfursten adir an den obengenanten unfern herren Romischen und Ungeri-

gerischen &c. Konige und an die allererwirdigisten jnn Got vetere und herren herrn Ertzbischoffe der heilgen Kirchen Mentz Tryr und Collen und an den jrluchten fursten herren hirzog Ludiwig pfaltzgraffe by Ryn &c. Kurfursten des heilgen romischen Richs Adir an die viere obengenanten unsern herren Kurfursten alleyn die do zu wol by einander sin gesessen adir an die jeluchten fürsten und herren hirzog Rudolff zu Sachsen herren Marggraffe Friederich zu Brandenburg und herren Marggraffen friederich und wilhelm zu Miffen, adir an die erluchten fursten und herren herrn Ernst Wilhelm und Heinrich hirzogen des achtbaren huses zu Beyern die auch by einander fin gesessen adir an die jrluchten fursten und herren hirzog Ludwig von Beyern und pfaltzgrafe &c. von franckenrich genant und Marggraffe Bernbart von Baden und an den herren und graffen Ebirbart von Wirtenberg die auch wol by einander sin gesessen, Adir an die geistelichen fursten und prelaten zu Wurczpurg Babenberg und Eystetten der Kirchen bischoffe die auch darzu wol gesessen sin, Allesampt unser gunstige gnedige herren, adir an die achtbaren stete die die hense genant fint do vil Erbar Achtbar und wyse lute inn fin, Cuch als die obgeschriben fursten sprechen das der herre homeister und sin orden den vorgerurten brieff de: ewigen friedes zu Thoram gemacht gebrochen haben und meynten den dar umb nicht zu halden dar off haben wir geantwurt von des herren homeisters wegen, das er Bb a und

und die sinen den gehalten haben und noch halden und ouch dem selbigen brieffe nach gen wollen und haben auch alle zijt das geboten abir dem selbigen brieffe und ewigen friede haben die fursten gegen dem herren homeister und dem orden nicht gnug gethann und der herre homeister wolde des auch gerne bliben by den vorgeschrieben fürsten und herren jnn der obenüsgedruckten wyfe wurde von den derkennt das sie unmechtig solden sin odir weren der herre homeister wolde gern da von lassen wurden sie abir mechtig gedeilet daz ez auch da by blibe darubir so boten wir den Erwirdigen jnn Got vater und herren herrn Theodericum Bischoffen zu Darpt der den selbigen tag beworben hatt und da by als ein mitteler waß, das fin veterlichkeit foliche fo groffe erbietungen die wir von befelunge des herren homeisters und des gantzen Ordens gethann hetten genuchte zu hertzen nemen, und der gedechtig fin, und woste sine veterlichkeit andere begweme odir redelicher wege zu friede gnade und fruntschafft das er die durch Gottes willen vorgebe und offenbarte der homeister und sin orden wolde die auch gern offnemen &c. und also der herren fursten rete disfe foliche entwurt von uns jngenommen hatten, furbass an ire herren die zu brenger so santen darnach des andern tages die obgenante herren fursten irer schriber eyner zu dem herren homei-ster mit einer solichen antwurt, daz die herren fursten semelichen des homeisters derbietunge kein off nemen wolden, funder irer fachen bliben wol-

den

39 I

den noch irer erst vorgegebenen wyssen, alleine by dem offtgenanten herren Romischen und Ungerischen &c. Konige, went sin herre die undirscheit der vorbenumpten fursten und herren also us slechten worten nicht gedechtig weren &c. und darum so sante der herre homeister alle die oben ussgedruckten derbietungen den selben herren fursten verslossen und versiegelt jnn sinem brieffe und derbot sich darubir an disse nachgeschriben fursten und herren an hirzog bans und hirzog Otten zu Beyer und pfaltzgraffe &c. und herrn bans Burggraffe zu Nurnberg adir an die jrluchten fürsten und herren herrn Ernste friederich und Albrecht hertzogen zu Osterich adir an die erluchten fursten und herren herrn Reynaldus zu Gelren und zu Gulich hertzog und herrn Alff: hertzoge zu Bergen und dem jrluchten fursten hertzoge zu cleuen auch alle sampt unser gunstige gnedige herren und der herre homeister bat von dem herrn Konige zu Polann &c und dem herrn hirzog wytawt &c. des ein brieffliche antwurt, die jm bis uff dissen hutigen tag nicht ist worden, zu bekentenisse disser obgeschriben das sich die also erlauffen haben, so haben wir vorgenante unser Ingesigel an dissen brieff mit rechter wissenschafft lassen hengen der gegeben ist off dem huse Marienburg am Suntag nach aller Gotis beiligen tage jnn der obengenanten jarzal Gott des herren.

6. Nov.









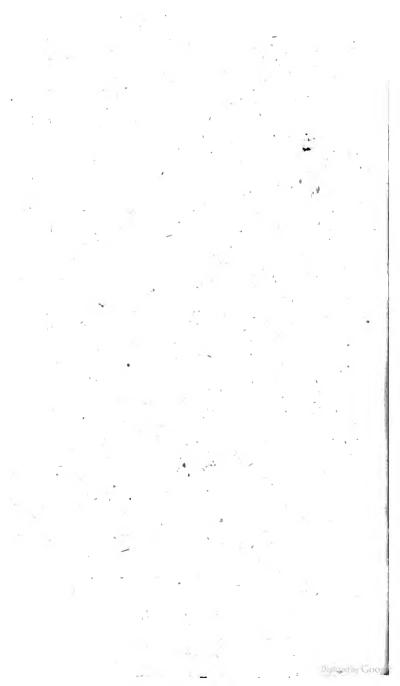

C.x. 6. C4

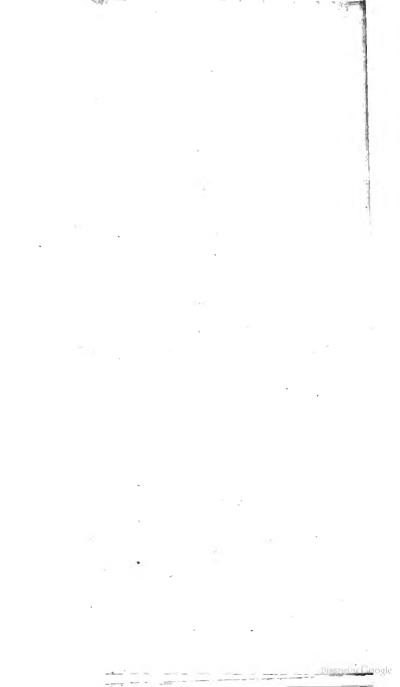

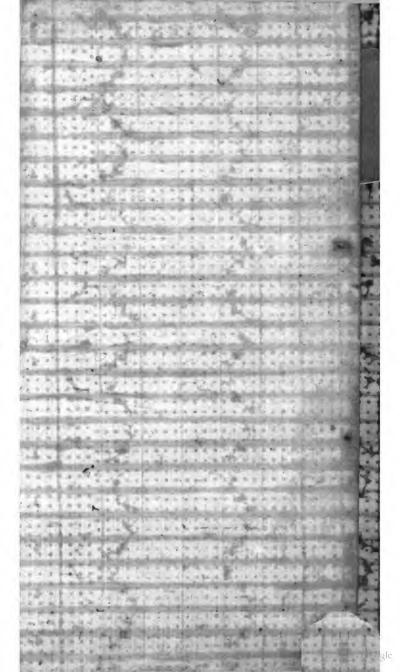





